

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

DS135 G33 V47 1907

STANFORD LIBRARIES

Verband der Deutschen Juden.

P61-69

# 3. Geschäftsbericht

filt bie Beit

pom Oftober 1906 Bis Oftober 1907.

Erifattet bem Generallefretar.



Berfin.

Thur non Mariboth ween,

1407

Digitized by Google

## 3. Geschäftsbericht

für die Zeit

vom 1. Oktober 1906 bis Ende September 1907.

-- ೫೯- --

#### A. Hauptversammlung.

Satzungsmäßig findet die Hauptversammlung nur alle zwei Jahre statt, sodaß in die Berichtszeit keine solche fällt. Die zweite Hauptversammlung ist auf Sonntag, den 13. Oktober 1907 (einer Einladung der Gemeinde Frankfurt a. M. entsprechend), nach Frankfurt a. M. einberusen.

#### B. Der Ausschuß.

Durch den Tod schieden aus die Herren: Philipp Simson, Danzig — Rabbiner Dr. Ziemlich, Nürnberg — Kaufmann Abolf Mayer, Berlin.

Neugewählt wurden die Herren: Justizrat Steinhardt, Danzig — Dr. Max Ginsberg, Berlin — Ingenieur D. Magnus, Leipzig — Rabbiner Dr. Coblenz, Bielefeld und Kaufmann S. Flörsheim, Dortmund.

Die Gesamtzahl der Ausschußmitglieder beträgt zurzeit 68.

Der Ausschuß besteht aus folgenden Mitgliedern: Digitized by GOOGLE

### Der Ausschuß

Juftigrat Dr. Chmund Lachmann, Borfigenber.

Juftigrat Dr. Mag Sorwitg, ftellvertretenber Borfigenber

Prof. Dr. Martin Philippson, ftellvertretenber Borfigenber.

Juftigrat Bernhard Breslauer, I. Schriftsührer.

Landgerichtsrat Eugen Loewe, II. Schriftsührer.

> Oscar Berlin, Schapmeister.

Dr. Abler, Realichulbireftor, Frantf. a. M. Dr. Apfel, Sanitätsrat, Coln a. Rh. Brof. Dr. Apt, Syndifus d. Alteften b.

Raufmannschaft, Berlin. Geh. Reg. Rat Brof. Dr. Aron, Lehrer a. d. Militärtechn. Hochschule, Berlin. Stadtrat Aronsohn, Landtagsabgeords

neter, Bromberg. Dr. Ernst Auerbach, Rechtsanwalt, Frankfurt a. M

Dr. Jacob Barth, Prof. a. d. Universität, Berlin.

Eugen Beer, Achtsanwalt, München. Brof. Dr. Blaschke, Oberlehrer, Berlin. Dr. Blau, Rechtsanwalt, Franks. a. M. Dr. J. Blumenthal, Geh. Sanitätsrat, Berlin.

Juftigrat Dr. Callmann, Rechtsanwalt, Coln a Rh.

Juftigrat Caffel, Landtagsabgeordneter, Berlin

Dr. Hermann Cohen, Geb. Reg. Rat, Brof. a. d. Universität, Marburg. Dr. Coblenz, Rabbiner, Bieleselb.

Dr. Coblenz, Rabbiner, Bielefeld. Rechtsanwalt Dr. Cohn, Landtagsabgeordneter, Dessau.

Dr. Cohn, Rabbiner, Kattowitz. Max Elb, Fabrifbesither, Dresden. Heinr Eisner, Kommerzienrat, Berlin. Dr. J. Cichelbacher, Rabbiner, Berlin.

Dr. J. Eschelbacher, Rabbiner, Berlin. Dr. M. Fiegel, Oberlehrer, Charlottenburg.

Leopold Fischer, Senator, Hannover. Sally Flörsheim, Dortmund. Austigrat Dr. Friedemann, Rechtsanm.

Justizrat Dr. Friedemann, Rechtsanw., Perlin.

rt Dr. Eugen Fuchs, Rechtsinlt, Berlin. it Dr. Berthold Geiger, Rechts-

alt, Frankfurt.

Dr. Mag Ginsberg, Fabritbefiger, Berlin.

Ignatz Golbschmidt, Bantier, Bosen. hermann Gumpertz, hamburg.

Dr. hirsch hilbesheimer, Berlin. Benj. hirsch, Kommerzienrat, halberstadt. Leo hecht, Mep.

Fritz Somburger, Stadtrat, Karlsruhe. Dr. M. Horovitz, Rabbiner,

Frankfurt a. M. Dr. Theoph. Zaffé, Sanitätsrat, Frankfurt a. M.

Beh. Hofrat Josephthal, Rechtsanwalt, Rürnberg.

Dr. Alfred Rlee, Berlin.

Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner, Stuttgart.

Heinrich Landauer, Kommerzienrat, Augsburg.

Weh. Baurat Landsberg, ord Brof. a. d. techn Sochschule, Darmftadt.

Wilhelm Langenbach, Darmstadt. Dr Lassar-Cohn, a. o. Brof. a. b.

Universität, Königsberg. Dr. Julius Lippmann, Rechtsanwalt,

Or. Fullus Lippmann, Rechisanwali Hamburg. Abr. Lewandowsty, Hamburg.

Justizrat Dr. Lewin, Rechtsanwalt, Stettin.

Juftizrat Leo Lilienthal, Syndifus der jüdischen Gemeinde Berlin.

D. Magnus, Ingenteur, Leipzig. Felix Matower, Rechtsanwalt, Berlin. Brof. Dr. Maybaum, Rabbiner, Berlin. Hudolf Mosse, Berlagsbuchhändler, Berlin.

Dr. S. Neumann, Sanitätsrat, Berlin. Justigrat Ofner, Rechtsanwalt, München. Geh. Reg. Rat Dr. A. Pinner, Prof.

a. d. Universität, Berlin.

Bringsheim, Stadtrat, Breslau. Brof. Dr. Schäfer, Oberlehrer, Berlin. Brof. Dr. H. Silbergleit, Dir. d.

Stat. Umtes d. Stadt Berlin, Berlin. Prof. Dr. Jul. Schneider, Oberlehrer, Berlin.

Justizrat Steinhardt, Rechtsanwalt, Danzig.

H. Sonnenthal, Weh. Kommerzienrat, Deffau.

Dr. Bogelftein, Rabbiner, Stettin. Dr. Werner, Rabbiner, Wünchen.

Wollstein, Landgerichtsrat, Breslau.

Sitzungen des Gesamtausschusses, deren Tagesordnungen wir in der Anlage abdrucken, haben stattgefunden am 30. Dezember 1906 und am 12. Mai 1907. Erstere Sitzung war von 35, letztere von 31 Herren besucht. Die Protofolle find an fämtliche Ausschußmitalieder versendet worden.

#### C. Berwaltungsorgane.

Der geschäftsführende Ausschuß, die Rommissionen und die Korrespondenten.

1. Der geschäftsführende Ausschuf.

Demselben gehören an:

1. Justigrat Dr. Lachmann als 1. Vorsitzender, 2. Justizrat Dr. Horwit als 2. Vorsitzender,

3. Professor Dr. Philippson als 3. Vorsitender,

4. Justizrat Breslauer als 1. Schriftführer,

5. Landgerichtsrat Löwe als 2. Schriftführer,

6. Kaufmann Berlin als Schatmeister.

- 7. Rechtsanwalt Makower, Lorsitzender der politischen Kommission, 8. Justizrat Dr. Eugen Fuchs, Borsipender der juristischen Kommission,
- 9. Rabbiner Professor Dr. Manbaum. Vorsitzender der literarisch= apologetischen Kommission,

10. Professor Dr. Blaschke, Vorsitzender der Korrespondenzkommission,

11. Stadtrat Bringsheim für Breslau.

12. A. Lewandowskh für Hamburg, 13. Sanitätsrat Dr. Jaffé für Frankfurt a. M.,

14. Rechtsanwalt Callmann für Cöln a. Rh.,

15. Justizrat Ofner für München

Lettere Synagogengemeinde hat einen Anspruch auf einen Sit im Ausschuffe und im geschäftsführenden Ausschuffe erhalten, nachdem sie nunmehr ausweislich der letten Volkszählung die Zahl von 10000 Seelen umfakt. Wegen der Stellvertretung im geschäftsführenden Ausschuffe ist am 12. Mai 1907 folgender Beschluß aefakt worden:

"Der Beschluß vom 26. Juni 1904 zu 4 und 5 wird dahin

erläutert:

2

Die Grokgemeinden, denen nach den Beschlüssen des Ausschusses vom 26. Juni 1904 zu 4 und 5 das Recht zusteht, ein Ausschufmitglied in den geschäftsführenden Ausschuf abzuordnen, können ständig oder für einzelne Situngen andere innerhalb ihres Gemeindebezirks wohnhafte Ausschußmitglieder mit der Stellvertretung der ständigen Abgeordneten betrauen."

Der geschäftsführende Ausschuß war im ganzen neun Mal versammelt: Am 7. Oktober 1906, 18. November 1906, 14. Festruar 1907, 27. März 1907, 11. Mai 1907, 9. Juni 1907, 23. Juni 1907, 27. August 1907 und 22. September 1907.

Die Tagesordnungen sind in der Anlage 2 abgedruckt. jeine Protokolle find sämtlichen Ausschußmitgliedern zugegangen.

Digitized by GOOGLE

### Der Uusschuk

Juftigrat Dr. Edmund Lachmann, Borfigenber.

Auftigrat Dr. Mar Horwitg. ftellvertretenber Borfigenber

Brof. Dr. Martin Philippson. ftellvertretenber Borfigenber.

Juftigrat Bernhard Breglauer, I. Sdriftführer.

Landgerichtsrat Gugen Loewe, II. Schriftführer.

> Decar Berlin. Schapmeifter.

Dr. Abler , Realichuldireftor, Frantf. a. M. Dr. Apfel, Sanitätsrat, Coln a. Rh. Prof. Dr. Apt, Syndifus d. Altesten d. Raufmannichaft, Berlin.

Beh. Reg. : Rat Prof. Dr. Aron, Lehrer a. b. Militärtechn. Sochschule, Berlin. Stadtrat Aronfohn, Landtagsabgeordneter, Bromberg.

Dr. Ernft Auerbach, Rechtsanwalt. Frankfurt a. M

Dr. Jacob Barth, Brof. a. d. Univerfität, Berlin.

Eugen Beer, Rechtsanwalt, München. Brof. Dr. Blaschte, Oberlehrer, Berlin. Dr. Blau, Rechtsanwalt, Frankf. a. D. Dr. 3. Blumenthal, Geb. Canitatsrat, Berlin.

Juftigrat Dr. Callmann, Rechtsanwalt, Cöln a Rh.

Juftigrat Caffel, Landtagsabgeordneter, Berlin

Dr. Bermann Cohen, Beh. Reg. Rat, Prof. a. d. Universität, Marburg.

Dr. Coblenz, Rabbiner, Bielefeld. Rechtsanwalt Dr. Cohn, Land Landtaas: abgeordneter, Deffau.

Dr. Cohn, Rabbiner, Kattomitz.

Max Elb, Fabrifbefiger, Dregden. Heinr. Eisner, Kommerzienrat, Berlin.

Dr. 3. Efchelbacher, Rabbiner, Berlin. Dr. M. Fiegel, Oberlehrer, Charlottenburg.

Leopold Kischer, Senator, Hannover. Sally Florsheim, Dortmund.

Justizrat Dr. Friedemann, Rechtsanw., Berlin.

Juftigrat Dr. Eugen Fuchs, Rechtsanwalt, Berlin.

Ruftizrat Dr. Berthold Beiger, Rechts: anwalt, Frankfurt.

Dr. Max Ginsberg, Rabritbefiger,

Ignatz Goldichmidt, Bantier, Bofen. Bermann Gumpertg, Samburg.

Dr. Birich Bilbesheimer, Berlin. Benj. Hirsch, Kommerzienrat, Halberftadt. Leo Secht, Des.

Fritz Somburger, Stadtrat, Rarlsruhe. Dr. M. Sorovita, Rabbiner,

Krankfurt a. M.

Theoph. Jaffé, Sanitätsrat, Frankfurt a. W.

Geh. Hofrat Josephthal, Rechtsanwalt, Nürnberg.

Dr. Alfred Rlee, Berlin.

Kirchenrat Dr. Kroner, Rabbiner. Stuttgart.

Heinrich Landauer. Kommerzienrat. Augsburg.

(9ch. Baurat Landsberg, ord Brof. a. d. techn Hochschule, Darmstadt. Wilhelm Langenbach, Darmstadt.

Dr Lassar-Cohn, a. o. Prof. a. d. Universität, Ronigsberg.

Dr. Julius Lippmann, Rechtsanwalt, Hamburg.

Abr. Lewandowsky, Hamburg.

Justizrat Dr. Lewin, Rechtsanwalt, Stettin.

Justizrat Leo Lilienthal, Syndikus ber judifchen Gemeinde Berlin.

D. Magnus, Ingenieur, Leipzig. Felix Datower, Rechtsanwalt, Berlin. Brof. Dr. Manbaum, Rabbiner, Berlin.

Rudolf Wosse, Verlagsbuchhändler, Berlin.

Dr. S. Neumann, Sanitätsrat, Berlin. Juftigrat Ofner, Rechtsanwalt, München. Beh. Reg. : Hat Dr. A. Binner, Prof.

a. d. Universität, Berlin. Bringsheim, Stadtrat, Breslau.

Brof. Dr. Schäfer, Oberlehrer, Berlin. Prof. Dr. H. Silbergleit, Dir. d.

Stat. Amtes d. Stadt Berlin, Berlin. Brof. Dr. Jul. Schneiber, Oberlehrer, Berlin.

Justizrat Steinhardt, Rechtsanwalt, Danzig.

B. Sonnenthal, Geh. Rommerzienrat, Deffau.

Dr. Bogelftein, Rabbiner, Stettin. Dr. Werner, Rabbiner, München. Wollstein, Landgerichtsrat, Breslau.

Digitized by GOOGIG

Sitzungen des Gesamtausschusses, deren Tagesordnungen wir in der Anlage abdrucken, haben stattgefunden am 30. Dezember 1906 und am 12. Mai 1907. Erstere Sitzung war von 35, letztere von 31 Herren besucht. Die Protokolle sind an sämtliche Ausschußsmitglieder versendet worden.

#### C. Berwaltungsorgane.

Der geschäftsführende Ausschuß, die Kommissionen und die Korrespondenten.

1. Der geschäftsführende Ausschuß.

Demselben gehören an:

- 1. Justizeat Dr. Lachmann als 1. Vorsitzender, 2. Justizeat Dr. Horwitz als 2. Vorsitzender,
- 3. Professor Dr. Philippson als 3. Vorsitzender,
- 4. Justizrat Breslauer als 1. Schriftführer, 5. Landgerichtsrat Löwe als 2. Schriftführer,

6. Kaufmann Berlin als Schakmeister.

- 7. Rechtsanwalt Makower, Borsitzender der politischen Kommission, 8. Justigrat Dr. Eugen Kuchs, Borsitzender der juristischen Kommission,
- 9. Rabbiner Professor Dr. Manbaum, Borsitzender der literarisch= apologetischen Kommission,
- 10. Professor Dr. Blaschke, Vorsitzender der Korrespondenzkommission,

11. Stadtrat Pringsheim für Breslau,

12. A. Lewandowský für Hamburg, 13. Sanitätsrat Dr. Jaffé für Frankfurt a. M.,

14. Rechtsanwalt Callmann für Cöln a. Rh.,

15. Justigrat Ofner für München

Lettere Synagogengemeinde hat einen Anspruch auf einen Sit im Ausschusse und im geschäftsführenden Ausschusse erhalten, nachdem sie nunmehr ausweislich der letten Volkszählung die Zahl von 10000 Seelen umfaßt. Wegen der Stellvertretung im geschäftsführenden Ausschusse ist am 12. Mai 1907 folgender Beschluß gesakt worden:

"Der Beschluß vom 26. Juni 1904 zu 4 und 5 wird dahin

erläutert:

Die Großgemeinden, denen nach den Beschlüssen des Ausschusses vom 26. Juni 1904 zu 4 und 5 das Recht zusteht, ein Ausschußmitglied in den geschäftsführenden Ausschuß abzuordnen, können ständig oder für einzelne Sitzungen andere innerhalb ihres Gemeindebezirks wohnhafte Ausschußmitglieder mit der Stellvertretung der ständigen Abgeordneten betrauen."

Der geschäftsführende Ausschuß war im ganzen neun Mal versammelt: Am 7. Oktober 1906, 18. November 1906, 14. Februar 1907, 27. März 1907, 11. Mai 1907, 9. Juni 1907, 23. Juni 1907, 27. August 1907 und 22. September 1907.

Die Tagesordnungen sind in der Anlage 2 abgedruckt. Auch seine Protokolle sind sämtlichen Ausschußmitgliedern zugegangen.

Digitized by Google

#### 2. Die Rommiffionen.

Im Personalbestande der Kommissionen hat sich nur insofern etwas geändert, als sich angeschlossen haben:

a) der politischen Kommission:

Dr. Coblenz, D. Magnus und Sally Flörsheim.

- b) ber juristischen Kommission: Justizrat Steinhardt.
- c) der Korrespondenz-Kommission: Dr. Ginsberg und Salln Albrebeim.
- d) der litterarisch-apologetischen Kommission: Dr. Coblenz.

Die politische Kommission ist in diesem Jahre nicht zu Sitzungen zusammengetreten. Dagegen sind einzelne Arbeiten des Verbandes zu schriftlicher Begutachtung ihr zugegangen.

Die juristische Kommission hat sich ebenfalls nur schriftlich über die unten zu erwähnende Schöffen- und Geschworenenumfrage geäußert.

Die litterarisch-apologetische Kommission tagte am

30. Dezember 1906 und faste folgende Beschlüffe:

1. "Es ist wünschenswert, daß die apologetische Kommission des Berbandes nicht nur gegenüber Einzelfällen von Heraften der jüdischen Religion tätig wird, sondern auch ständig auf die öffentliche Meinung im Sinne richtiger Bürdigung der jüdischen Religion einzuwirken sucht.

2. Diese ständige Einwirkung sollte sich nicht lediglich auf

Juden, sondern auch auf Christen erstrecken.

3. Die apologetische Kommission sollte eine Centralstelle bilden für eine Organisierung der apologetischen Tätigkeit, namentlich nach der Richtung, welchen bereits vorhandenen Bereinen die besondere Pflege bestimmter Zweige der apologetischen Tätigkeit zu überweisen ist, und für welche andere
Zweige etwa noch die Einrichtung neuer Organe zu
fördern ist."

Diese Leitsätze hat der Gesamt-Ausschuß am 12. Mai 1907

genehmigt.

Sitzungen der Korrespondenz-Konunission fanden statt am 9. Dezember 1906, 23. Januar 1907, 24. April 1907, 27. Mai 1907, 12. September 1907. Sie bearbeitete die unten zu erwähnenden Angelegenheiten der Sabbathruhe, der Berufsstatistik, der Militärzurückseung und der Ostmarkenpolitik.

Außer diesen Kommissionen arbeitet weiter die gemischte mission zur Abwehr der Angriffe auf das rituelle hben, die mit dem Deutsch-Israelitischen Gemeindebund ge-

Digitized by Google

meinschaftlich gebildete Rommission zur Vorbereitung eines Berfaffungs-Gefețes für die Juden in Preußen, sowie eine mit dem Deutsch-Israelitischen Gemeindebund gemeinschaftlich gebildete Rommiffion zur Ueberleitung der judischen Schulen in die Rechtsberhältniffe des neuen Rechts.

#### 3. Korreivondenten:

Der jetige Versonalbestand unserer Herren Korrespondenten

wird in der Anlage abgedruckt.

Die schon im vorigen Berichte erwähnte Absicht, ein Korrespondenzblatt herauszugeben, hat nunmehr greifbare Gestalt ge-wonnen, indem der Gesamtausschuß am 12. Mai 1907 beschlossen hat, dieses Korrespondenzblatt etwa drei Mal jährlich erscheinen zu lassen. Die erste Nummer dürfte rechtzeitig vor der Hauptversammlung zur Versendung gelangen.

#### D. Das Bureau.

Weder in der Person des Leiters (Justigrat Dr. Lövinson) und der Mitarbeiterinnen, noch hinsichtlich des Geschäftsraums (Magdeburger Straße 14) oder der Geschäftsstunden (täglich mit Ausnahme der Sonnabende und Feiertage von 9-5 Uhr) ist eine Den Zeitungen werden entsprechende Aenderung eingetreten. Notizen über die Arbeiten des Berbandes und Aufflärungen tatsächlicher Art geliefert. Im Berichtsjahre sind folgende Umfragen bearbeitet worden:

1. über die Zahl und etwaige Zurücksetzung der im Reichsund Staatsdienste angestellten judischen Beanten,

2. über etwaige Zurucksetzung von Juden im Schöffen- und

Geschworenendienste,

3. über die Zahl und etwaige Zurücksetzung der in Universitätsstädten ihrer Militärpflicht genügenden jüdischen Ginjährig-Kreiwilliaen.

4 über Bünsche bei der bevorstehenden gesetzlichen Regelung der Sonntagsruhe in Kontoren und Engrosgeschäften.

Anfragen judischer Gemeinden und Schulberbande bei Belegenheit der Durchführung des Preußischen Bolksschulgesetes sind mehrfach vom Bureau beantwortet worden.

Das Bureau sorgt im wesentlichen für Sammlung des Materials, welches durch die Kommissionen und den geschäftsführenden Ausschuß gesichtet und dem Gesamtausschuß alsdann zur Beschluffassung unterbreitet wird.

Unser Tagebuch weist folgende Ein- und Ausgänge auf: Bom 1. Oktober 1906 bis Ende September 1907 Eingang:

etwa 3500, Ausgang: etwa 3100 Nummern.

Die Massenauflagen der Umfragen und Berichte erscheinen im Tagebuch nur unter einzelnen Nummern. Außerdem wird ein besonderes Buch über die Zurücksetzungs-Enquete geführt, welches in der Zeit vom 1. Oktober 1906 bis Ende September 1907 etwa je 1000 Rummern in Eingang und Ausgang aufweist. Digitized by Google

3

Bur Bewältigung der Bureauarbeit war zeitweise die Einstellung einer Hilfskraft nötig.

#### E. Die materielle Grundlage des Berbandes.

Bu Beiträgen haben sich verpflichtet:

184 Gemeinden,

11 Verbände.

3 Bereine.

2 Stiftungen,

2 Einzelpersonen.

In der Sitzung des Gesamtausschusses vom 12. Mai 1907 hat der Kassenprüfer Herr Justizrat Lewin, Stettin zugleich für Herrn Dr. I. Ginsberg den Bericht über die Prüfung der Kasserstattet und Entlastung beantragt. Diese ist erteilt worden. Gleichzeitig wurde der nachstehende Voranschlag für 1907/08 von dem Ausschusse genehmigt.

#### Kaffenabschluß 1906/7.

| Einnahmen.                                     |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Bestand am 1. April 1906                       | 13 123,72 <b>M</b> . |
| für 1905/06 80,— M.<br>für 1906/07 13 759,65 " |                      |
| für 1907/08 <u>21,— "</u>                      | 13 860,65 <b>M</b> . |
| Binsen                                         | 457,50 "             |
| _                                              | 27 441,87 M.         |
| Uusgaben.                                      |                      |
| Reisekosten und Tagegelber                     | 1 112,90 M.          |
| Gehälter                                       | 6 385,—              |
| Unifrage                                       | 915,67 "             |
| Miete                                          | 750,— "<br>940,80 "  |
| Bestand am 1. April 1907                       | 14 695,11 "          |
| _                                              | 27 441,87 M.         |
| Boranschlag für 1907/08.                       |                      |
| Einnahmen.                                     |                      |
| Kahresheiträge                                 | 13 500,—             |
|                                                | 500, "               |

3 (aus der Bermehrung der Jahresbeiträge dem vorhandenen Kassenbestande zu decken)

n) 4 ()()(), 19,000, Digitized by

#### Ausgaben.

| Reisekosten und Tagegelder    |    |     |    |    |   |    |                 |    | 2 000,— M.  |  |
|-------------------------------|----|-----|----|----|---|----|-----------------|----|-------------|--|
| Gehälter und Hilfskraft .     |    |     |    |    |   |    |                 |    | 8 000,— "   |  |
| Allgemeine Bureauunkosten     |    |     |    |    |   |    |                 |    | 3 000,- "   |  |
| Rosten der Generalversamml    | un | g ( | Dr | uď | ш | nb | $\mathfrak{B}e$ | r= |             |  |
| sendung der Berichte 2c.)     | )  | •   |    |    |   |    |                 |    | 3 000,— "   |  |
| Umfrage                       |    |     |    |    |   |    |                 |    | 1 000, "    |  |
| Rosten betr. Gesamtorganisati | on |     |    |    |   |    |                 |    | 1 000,— "   |  |
| Miete                         |    |     |    |    |   |    |                 |    | 750,— "     |  |
| Unvorhergesehene Ausgaben     |    |     |    |    |   |    | •               | •  | 250,— "     |  |
|                               |    |     |    |    |   |    |                 |    | 19 000,— M. |  |

#### F. Das Arbeitsgebiet.

#### 1. Schulgefet.

Nachdem das Preukische Volksschulgesetz unter dem 28. Juli 1906 erlassen worden ist, richtete sich die Aufmerksamkeit unserer politischen Kommission auf die Wahrung der Rechte der vorhandenen jüdischen Volksschulen bei Gelegenheit der Ausführungsbestimmungen. Die Berbindung mit dem Deutsch-Isrealitischen Gemeindebunde wurde dadurch hergestellt, daß die Herren Rechtsanwalt Dr. Salomon und Professor Türck von diesem, Professor Schaefer und Justigrat Lövinson seitens unseres Verbandes zu einer gemeinschaftlichen Kommission zusammentraten, welche die zahlreichen Anfragen in diefer Angelegenheit nach gemeinschaftlich festgestellten Gesichtsbunkten beantwortet. Es handelt sich insbesondere darum, einen Berechnungsmodus zu finden, nach welchem die judischen Gemeinden die Beitrage der politischen Gemeinde zu den Kosten ihrer Schuleinrichtungen zu formulieren haben. Es soll der Beitrag liegen zwischen der Summe bes jüdischen Kommunal-Steueraufbringens, soweit es für die allgemeinen Schulzwecke der politischen Gemeinde verwandt wird. und andererseits den Ersparnissen, welche die vorhandenen jüdischen Schuleinrichtungen der politischen Gemeinde gestatten. Hierzwischen die richtige Mitte zu finden, ist in den Einzelfällen Gegenstand fortgesetter Erörterungen.

Neben diesen Aufgaben erwächst der Kommission die Pflicht, in geeigneten Fällen vorhandene jüdische Bolksschulen vor der Aushebung zu bewahren und ihren Kat auch in denjenigen Fällen zu erteilen, in welchen die Umwandlung privater jüdischer Bolksschulen in öffentliche erstrebenswert erscheint. Auf diesem Gebiete haben wiederholt mündliche Aussprachen mit Glaubensgenossen aus den verschiedenen Landesteilen sowie ein reger Briefwechsel stattgefunden. Abschließende Ergebnisse sind (nach der Natur der Sache) noch nicht zu berichten.

Eine Sammlung des geltenden Schulrechts, soweit es sich auf jüdische Volksschulen bezieht, befindet sich in Arbeit.

#### 2. Sandelsverträge.

Die Magen über die Schwierigkeiten für Juden, welche einen Paß nach Rufland nachsuchen, haben auch im vorliegenden Jahre

nicht aufgehört. Es wurde unsererseits und seitens des Centralvereins fortgesetzt versucht, festzustellen, ob in der Tat die jüdischen
Staatsangehörigen fremder Staaten im Verkehr mit Rußland besser
gestellt sind als deutsche Staatsbürger. Ausreichendes Material
hierüber hat sich disher nicht ermitteln lassen. Die Ermittelungen
hierüber schweben noch. Erwünscht wäre es, wenn unsere Freunde
dafür sorgten, daß alle tatsächlichen Mitteilungen über diese Dinge
uns oder dem "Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens" in Verlin, Lindenstr. 13, zugehen.

#### 3. Schächtagitation.

Die gemischte Schächtkommission ist auch im Berichtjahre fortgesetzt bestrebt gewesen, Aufklärung darüber zu verbreiten, daß das
rituelle Schächten einen tierquälerischen Charakter nicht trägt.
Gleichzeitig wurde die Kenntnis der neuerdings erfundenen Niederlege-Apparate verbreitet und die Anschaffung solcher empfohlen.
Daß die Tierschutz-Bereine selbst ein gesetzliches Verbot des Schächtens
nicht mehr einstimmig befürworten, zeigte der Verlauf ihres Nürnberger Verbandtags, auf dem ein schächtgegnerischer Beschluß nur
mit geringer Mehrheit durchgesetzt wurde.

#### 4. Schöffen- und Geschworenen-Auswahl.

In der Anlage drucken wir den Wortlaut unserer an den Staatssekretär des Reichsjustizamts sowie an den Preußischen Justizminisker gerichteten Eingaben nebst ihren Antworten ab. Die entsprechende Eingabe an den Königlich Sächssichen Justizminisker hat die ebenfalls abgedruckte Antwort gefunden. Auch an die Justizbehörden anderer Bundesstaaten gingen entsprechende Anträge.

#### 5. Burudfetungen im Preugischen Juftigbienfte.

Der Wortlaut der in besonderer Beilage beigefügten Denkschift gibt unsern Lesern einen ersten Niederschlag der mühsamen von Herrn Justizrat Breslauer geleiteten Umfrage wieder. Wir sprechen allen denen, welche unsere Anfragen sorgsam beantwortet haben, an dieser Stelle unsern besondern Dank aus. Entsprechende Bearbeitungen für andere Verwaltungszweige sind in Aussicht genommen.

#### 6. Gemeindeorganisation.

Die mit dem D. J. G. B. gemeinschaftlich gebildete Kommission hat in 18 Sitzungen die erste Lesung des Entwurfs eines Berfassungsgesetzes beendet. Seitens des Verbandes gehörten der Kommission an:

Justizrat Lachmann, Oskar Berlin, Kommerzienrat Hirsch, Justizrat Lövinson, Landgerichtsrat Löwe, Nechtsanwalt Makower, Prosession

Digitized by Google

Der D. J. G. B. hatte abgeordnet: Professor Philippson, Professor Apt, Professor Blaschke, Emil Cohn,

Rechtsanwalt Machol, Direktor Minden, Brofessor Schaefer.

Von beiden Körperschaften abgeordnet ist: Rechtsanwalt Dr. Blau, Frankfurt a. M.

Zur Wahrung der besondern Interessen ihrer Landesteile sind berufen worden:

Senator Fischer, Hannover, Dr. med. Jacob, Kiel, Justizrat Dr. Rothsels, Cassel, Justizrat Seligsohn, Wiesbaden.

Es ist beabsichtigt, nach Durchberatung des Entwurfs in zweiter Lesung ihn den preußischen Gemeinden und Verbänden zur Begutachtung zugehen zu lassen, bevor weitere Beschlüsse gefaßt werden.

## 7. Die Sabbathruhe im Verhältnis zur gesetzlichen Sonntagsruhe.

Im Sommer 1906 wurde von mehreren Mitgliedern des Ausschusses die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß eine verschärfte gesetliche Sonntagsruhe seitens der Regierung im Deutschen Reiche beabsichtigt werde, und daß derjenige Teil unserer Glaubensgenossen hierdurch schwer benachteiligt werden würde, welcher bisher noch in Kontoren und solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, am Sonntag arbeiten läßt, während des Sabbaths wegen am Sonnabend der Betrieb geschlossen bleibt. Der Ausschuß hat am 7. Oktober 1906 eine erste Eingabe an den Staatssekretar des Innern beschlossen, mit dem Antrage, das Kaiserliche statistische Amt zur Ausdehnung seiner Erhebungen auf das bezeichnete Gebiet der judischen Geschäfte aufzufordern und bei der Vorbereitung des Gesekentwurfes auf diese Geschäfte Rucksicht zu nehmen. Hierauf antwortete unter dem 10. November 1906 der Staatssekretär, daß die Erhebungen bereits abgeschlossen seien. Der Ausschuß nahm Veranlassung, nunmehr bei seinen Korrespondenten über das Bedürfnis einer gesetzlichen Regelung der Angelegenheit Umfrage zu halten, und versandte sodann an die von den Korrespondenten ermittelten Adressen beteiligter jüdischer Geschäftsinhaber einen Fragebogen, der von der Korrespondenzkommission vorher ausgearbeitet worden war. Dieser Fragebogen wird in der Anlage abgedruckt. Rach einer mühevollen Umfrage, für deren Durchführung wir unseren Herrespondenten zu danken haben, ging genügendes Material ein, um als Grundlage für die anliegend abgedruckte Denkschrift an den Bundesrat dienen zu können. Die Absendung der Denkschrift erfolgte am 13. 6. 07 in Uebereinstimmung mit einem Beschlusse des Gesamtausschusses vom 11. 5. 07. Gleichzeitig richtete der geschäftskührende Ausschuß an sämtliche deutsche Sandelskammern ein Gesuch um Unterstützung unserer Schritte. Eine Anzahl Handelskammern hat dies zugesagt. Wir haben hierbei ausdrücklich vermieden, in die religiösen Streitigkeiten der verschiedenen Richtungen des Judentums einzugreisen, und dürsen selststellen, daß sich über die Begründung unseres Antrages im Gesamtausschusse nahezu Einstimmigkeit ergeben hat. Hierach darf erwartet werden, daß diese von der allgemeinen Weinung im Judentum getragene Bewegung auf die gesetzgebenden Körperschaften nicht ohne Einsluß bleibt.



## Tagesordnungen des Gesamtansschuffes.

Rum 30. Dezember 1906.

- 1. Bericht des Generalsekretärs.
- 2. Hauptversammlung 1907.
  - a) Ort der Versammlung.
  - b) Tag der Versammlung.
  - c) Themata und Referenten.
- 3. Gemeindeorganisation
  - a) Beteiligung an den Kosten des von D. J. G. B. veranlagten Borarbeiten zu einem preußischen Gemeindeorganisations= aefeb.

b) Die Bildung und bisherige Arbeit der gemeinschaftlichen

Rommission.

c) Hessischer Gesetzentwurf.

4. Auwahlen (Westfalen, Loge, Leipzig). 5. Württembergische Schulverhältnisse.

6. Korrespondenten (Berufung nach Berlin).

7. Braunschweigische Angelegenheiten (Entwurf einer Denkschrift).

8. Schöffenumfrage (Unternommene Schritte). 9. Bericht über die Militär- und Beamtenfrage.

10. Die beabsichtigte Erweiterung der gesetzlichen Sonntagsruhe in Kontoren und im Großhandel.

11. Ueberleitung der Schulen in die neuen Berhältnisse unter dem preußischen Schulunterhaltungsgesetz.

12. Ditmarkenpolitik.

13. Rassenbericht.

#### Rum 12. Mai 1907.

1. Hauptversammlung.

a) Endgiltige Festsetzung des Termins.

b) Auswahl von Korreferenten.

2. Zuwahlen zum Ausschuß (Danzig, Nürnberg).

3. Sabbathruhe-Umfrage.

4. Schöffen-Umfrage (Bescheid des Staatssekretars und Des Preußischen Ministers).

5. Bericht der apologetischen Kommission.

6. Toleranzantrag.

7. Korrespondenzblatt.

8. Ruffische Pagverhältnisse und Deutsche Fremdenpolitik.

9. Zurücksetzung in Braunschweig und Württemberg. 10. Kassenbericht und Revision.

### Tagesordnungen des geschäftsführenden Ansschuffes.

#### Rum 7. Oftober 1906.

- 1. Diffibentenkinder im judischen Religionsunterricht.
- 2. Korrespondenz mit den Borsteherämtern in Kassel.

3. Zuziehung der Rabbiner bei Sühneterminen

4. Das preußische Judengeset:

a) Heranziehung zu den Kosten des D. J. G. B., welche in einem Schreiben desselben angeregt wird.

b) Audienz beim Minister des Junern.

- 5. Aufgaben bei Ausführung des Schulgesetes.
- 6. Württembergische Schulverhältnisse.

7. Dankschreiben bes Prof. Philippson 8. Der neue Geschäftsbericht.

9. Schächtangelegenheiten:

- a) Stellungnahme zu Angriffen der Tierschutvereine, insbesondere des Dr. v. Schwart auf einzelne jüdische Gemeinden.
- b) Der Geldaufruf der Schächtkommission. c) Bericht über die Erfolge der Kommission.

10. Oftmarkenpolitik.

11. Anregung Werner wegen Stellungnahme zu den Bundesratsvorschriften über Sonntagsruhe.

12. Bericht über die Schöffenumfrage; Erstattung von Rosten an Dr Coblenz, Bielefelb.
13. Bericht über die Beamtenumfrage.

- 14. Bericht aus der literarisch-apologetischen Kommission.
- 15. Die Durchführung der Korrespondentenorganisation.

#### Rum 18. November 1906.

Die Hauptversammlung für 1907.

1a. Mitteilung von dem Ableben des Ausschufmitgliedes Adolf Mayer.

Sitzung des großen Ausschuffes (etwa Sonntag, den 30. Dezember). Ostmarkenpolitik.

3. Korrespondenten.

Unterstützung der Zeitschrift für Demographie und Statistik. 5.

6. Militärumfrage.

Ausführung des Schulgesetes.

Das vom Nabbinerverband mitgeteilte Verzeichnis der Rabbinate 8. in Preußen und beren Bezirkseinteilung.

9. Aufarbeitung der Beamtenumfrage.

Digitized by Google

Wahl eines Mitgliedes zur Kommission für das Judengesetz. 10.

Bolitische Borgange in Braunschweig und Seffen. 11.

12. Strafantrag Siering.

13. Raffenbericht.

#### 3. Zum 14. Februar 1907.

1. Württembergische Schulverhältnisse.

2. Hauptversammlung 1907.

- 3. Denkschrift Braunschweig.
- 4. Denkichrift Schöffensache.

5. Sabbathruhe.

6. Bericht der apologetischen Kommission.

7. Fall Weigert.

8. Anregungen der Morrespondenten:

a) elfäsiische Schulen.

b) judische Angestellte in der Industrie.

9. Anregungen Apfel und Auerbach, im geschäftsführenden Ausschusse Stellvertretung der Mitglieder einzuführen.

#### 4. Rum 24. März 1907.

1. Hauptversammlung:

a) Zusage der Reduer. b) Wortlaut der an die Gemeinden zu richtenden Wahlaufforderuna.

c) Termin der Tagung.

2. Antwort des Justizministers in der Schöffen- und Geschworenenumfrage.

3. Ersatwahlen zum Ausschusse (Nürnberg und Danzig).

4. Sigung bes großen Ausschuffes.

5. Sabbathruhe.

- 6. Bericht der apologetischen Kommission.
- 7. Der Toleranzantrag im Reichstag. 8. Württembergische Schulverhältnisse.

9. Raffenbericht.

10. Bericht der gemeinschaftlichen Kommission zur Vorberatung eines preußischen Gemeindeorganisationsgesetzes.

#### 5. Rum 11. Mai 1907.

1. Hauptversammlung 1907.

2. Die Arbeit des Dr. Freund.

3. Schulangelegenheiten in der Rheinprovinz und Lübeck.

4. Sabbathruhe.

5. Bürttembergische und Braunschweigische Verhältnisse.

6. Etat.

#### 6. Rum 9 Juni 1907.

1. Russische Pakverhältnisse.

2. Denkichrift zur Sabbathruhe.

3. Denkichriften zur Schöffenfrage.

4. Reichsländische Bünsche an den Verband.

5. Borbereitung zur Hauptversammlung (Termin, Wahlrecht aus § 4Bf, Westfalen).

6. Propaganda (Zentralverein in Frankfurt a. M., Aufforderung zu Beitragszahlungen an C. B. D. St., D. J. G. B. und Rabbiner-Berband, Ablehnung von Adaß-Jisroel).

7. Berufszählung.

#### 7. Rum 23. Juni 1907.

1. Der Vortrag des Herrn Dr. Nathan.

2. Die Braunschweiger Beamtenfrage. 3. Der Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband.

4. Die Arbeit des Dr. Freund.

#### 8. Rum 27. August 1907.

1. Denkschrift Breslauer.

2. Vorbereitung zur Hauptversammlung:

a) Referate.

b) Die Einladungen.

c) Ortsausschuß Frankfurt. 3. Geschäftsbericht des Generalsekretärs und dessen Drucklegung.

4. Propaganda.

5. Apologetische Kommission.

6. Abgabe von Drucksachen an den Verein Montefiore.

- 7. Antworten der Handelskammern in Sachen Sabbathruhe.
- 8. Die Antworten der Justizminister in der Schöffensache.

#### 9. Zum 22. September 1907.

1. Leitsätze Philippson und Loeb.

2. Erlag des Kultusministers in Sachen des jüdischen Religions= unterrichtes.

3. Hauptversammlung in Frankfurt a. M. (Redner, Berufung des großen Ausschusses).

4. Arbeit des Dr. Freund.

5. Umfang des Geschäftsberichts.



## Liste der Korrespondenten mit Angabe des Bezirks.

| Nr.        | Bezirf                  | N a m e                | Stand           | Wohnort       |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 1          | Allenstein, Reg.=Bez.   | Dr. Kamnişer           | San.≤Rat        | Allenstein    |
| 2          | Königsberg, Reg.=Bez.   | Dr. Vogelstein         | Rabbiner        | Königsberg    |
| 3          | Königsberg, Stadt       | Dr. Lassar = Cohn      | Professor       | Königsberg    |
| 4          |                         | Blumenfeld             | Amtsger.=Rat    | Insterburg    |
| 5          | Danzig, Stadt           | Justizrat Behrendt     | Rechtsanwalt    | Danzig        |
| 6          | Danzig, Reg.=Bez.       | H. Löwenstein          |                 | Elbing        |
| 7          | Marienwerder, R.=B.     | D. Wolff               |                 | Thorn         |
| 8          | Potsbam, Reg.=Bez.      | Justizrat Friedländer  | Rechtsanwalt    | Potsbam       |
| 9          | Frankfurt a. D., R.=B.  | Jacoby                 | ,,              | Frankf. a. D. |
| 10         | Stettin, Reg.=Bez.      | Justizrat Moses        |                 | Stargard i. L |
| 11         | Stettin, Stadt          | Justizrat Dr. Lewin    | ,,              | Stettin       |
| 12         | Köslin, Reg.=Bez.       | Dr. Goldschmidt        | Rabbiner        | Rolberg       |
| 13         | Stralfund               | Julius Blach           |                 | Straljund     |
| 14         | Pofen, Reg.=Bez.        | Kirschner              | Rechtsanwalt    | Bosen         |
| 15         | Posen, Stadt            | Jgnat Goldschmidt      | Bankier         | Bosen         |
| 16         | Bromberg, Reg.=Bez.     | Baerwald               | Rechtsanwalt    | Bromberg      |
| 17         | Breslau, Reg.=Bez.      | H. Raphtali            |                 | Schweidniß    |
| 18         | Breslau, Stadt          | Emanuel Breslauer      | Bartikulier     | Breslau       |
| 19         | Liegnit, Reg.=Bez       | Friedmann, Justizrat   | Rechtsanwalt    | Glogau        |
| 20         | Oppeln, Reg.=Bez.       | Glogauer               | Amtsger.=Rat    | Breslau       |
| 21         | Beuthen, Stadt          | Stadtr. Leop. Guttmann | _               | Beuthen       |
| 22         | Kattowiy, Stadt         | Dr. Cohn               | Rabbiner        | Rattowit      |
| 23         | Gleiwiz, Stadt          | Justizrat Schüller     | Rechtsanwalt    | &leiwit       |
| 24         | Magdeburg, Reg.=Bez.    | Alex Hirsch            | Handelslehrer   | Magdeburg     |
| 25         | Merfeburg, Reg.=Bez.    | Dr. Siegm. Fegler      | Rabbiner        | Halle a. S.   |
| 26         | Erfurt, Reg.=Bez.       | Adolf Eisner           | Stadtverordnet. | Rordhaufen    |
| 27         | Riel, Reg.=Bez.         | Dr. med. Jacob         | Arzt            | Riel          |
| <b>2</b> 8 | Altona, Stadt           | Julius Holländer       |                 | Altona        |
| 29         | Hannover, Reg.=Bez.     | Dr. Wolfes             | Rechtsanwalt    | Sannover      |
| 30         | Hannover, Stadt         | Senator Leop. Fischer  |                 | Hannober      |
| 31         | Hildesheim, Reg.=Bez.   | Dr. A. Lewinsty        | Landrabbiner    | Hildesheim    |
| 32         | Liineburg, Stade, R.=B. | Hugo Salzmann          | _               | Harburg       |
| 88         | Denabrück Aurich, R.=B. | Dr. Loeb               | Landrabbiner    | Emben         |
| <b>34</b>  | Münfter, Reg.=Bez.      | Dr. M. Spanier         | Seminardirett.  | Münster       |
| 35         | Minden, Reg.=Bez.       | Dr. Coblenz            | Rabbiner        | Bielefeld     |
| 36         | Arnsberg, Reg.=Bez.     | S. Flörsheim           | _               | Dortmund      |
| <b>37</b>  | Raffel, Reg. Bez.       | Herm. Blumenthal       | Bankier         | Staffel       |
|            | Raffel, Stadt           | beri.                  | " Digitized by  | C I .         |

| Nr.                                                      | Bezirk                                                                                                                                                                                        | Name                                                                                                                                                                                        | Stand                                                | Wohnort                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47 | Biesbaden, Reg.=Bez.<br>Biesbaden, Stadt,<br>Frantfurt a. M., Stadt<br>Koblenz, Reg.=Bez.<br>Düffelborf, Reg.=Bez.<br>Düffelborf, Stadt<br>Cöln, Reg.=Bez.<br>Cöln, Stadt<br>Trier, Reg.=Bez. | Justizrat Dr. Seligsohn Simon Heh<br>Justizrat Berth. Baer<br>Dr. Carl Landau<br>Carl B. Simons<br>Josef Levisohn<br>Morih David<br>Dr. jur. Alfred Apfel<br>Dr. Bahfreund<br>Max Ransohoff | Rechtsanwalt  Rechtsanwalt Argt  Referendar Rabbiner | Biesbaden  Frankf. a. M. Koblenz Düffeldorf Düffeldorf Bonn Cöln Trier |

#### Bayern.

| <b>4</b> 8 | Oberbahern      | Dr. Elias Strauß         | Rechtsanwalt | München      |
|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
|            | München, Stadt  | berf.                    | <b>"</b> .   | ,,,          |
| 49         | Pfalz           | Leon Kehr                | _            | Raiserslaut. |
| 50         | Oberpfalz       |                          |              |              |
| 51         | Oberfranten     | Dr. Albert Wassermann    |              | Bamberg      |
| 52         | Mittelfranken   | Martin Lebrecht sen.     | _            | Nürnberg     |
|            | Nürnberg, Stadt | derf.                    |              | ,            |
| 53         | Kürth, Stadt    | Louis Auerbach           | _            | Fürth        |
| <b>54</b>  | Unterfranten    | Justigrat Dr. Otto Stern | Rechtsanwalt | Würzburg     |
| 55         | Würzburg, Stadt | Morit Joseph             |              | ,            |
| 56         | Schwaben        | Dr. Epstein              | Rechtsanwalt | Augsburg     |

### Sachfen.

| 57 | Dresden, Kreishaupt=<br>mannschaft | Faul Koppel | _ | Dresden |
|----|------------------------------------|-------------|---|---------|
|    | Dresben, Stadt                     | berf.       | _ | ,,      |
| 58 | Leipzig, Kreishaupt=<br>mannschaft | D. Magnus   | _ | Leipzig |
|    | Leipzig, Stadt                     | derf.       | _ | "       |

#### Bürttemberg.

| 59 | Redartreis               | E. Abler                      | Lehrer     | Stuttgart |
|----|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 60 | Stuttgart, Stadt         | Kirchenr. Dr. Th. Kroner      | Rabbiner   | "         |
| 61 | Schwarzwaldtreis         | Sbats                         | Lehrer     | Rezingen  |
| 62 | Jagstkreis<br>Donaukreis | N. Hähnlein<br>Dr. Laupheimer | nabbiner ( | Huchau    |

| Nr.        | Bezirt                                           | N a m e                       | Stand             | Wohnort             |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| =          |                                                  | Baden.                        | ,                 |                     |
| 64         | Konstanz,<br>Landsammerbezirk                    | Moritz Bloch                  | Rechtsanwalt      | Konstanz            |
| 65         | Freiburg,<br>Landfammerbezirk                    | Kassewitz                     | ,,                | Freiburg            |
| 66         | Karlsruhe,<br>Landfammerbezirk                   | Stadtrat Fritz Hom-<br>burger | _                 | <u>Rarlsruhe</u>    |
| 67         | Karlsruhe Stadt<br>Mannheim,<br>Landkammerbezirk | berf.<br>Dr. Julius Woses     | Arzt              | Mannheim            |
|            | Mannheim, Stadt                                  | derf.<br>Heffen.              | "                 | ,                   |
| <u></u>    | m . ~ * r                                        |                               | 1~                | 1 0 5 1 1           |
| 68         | Prov. Starkenburg                                | Ferdinand Kahn                | Stadtverordn.     | Darmstadt           |
| 69         | Oberheffen                                       | S. Heichelheim                | Rommerzienrat     | Gießen              |
| 70         | Rheinhessen                                      | Dr. Salfeld                   | Rabbiner          | Mainz               |
|            | Mainz, Stadt                                     | derī.                         | "                 | "                   |
|            |                                                  | Medlenburg.                   |                   |                     |
| 71         | Medlenburg=Schwerin<br>Medlenburg=Strelit        | M. Cohn<br>derf.              | Rechtsanwalt<br>" | Rostock<br>"        |
|            |                                                  | Sachsen-Beimar-Gife           | nach.             |                     |
| 72         | Sachsen=Weimar=<br>Eisenach                      | Dr. Biefen                    | Landrabbiner      | Stadtlengs-<br>felb |
|            |                                                  | Sachsen-Coburg-Gott           | ja.               |                     |
| <b>7</b> 3 | Sachsen-Coburg-Gotha                             | Dr. Wiefen                    | Landrabbiner      | Stadtlengsfl        |
|            |                                                  | Sachsen-Meiningen             | •                 |                     |
| 74         | Sachsen-Meiningen                                | Dr. Leo Fränkel               | Landrabbiner      | Meiningen           |
|            |                                                  | Anhalt.                       |                   |                     |
| 75         | Anhalt .                                         | Dr. Cohn                      | Rechtsanwalt      | Dessau              |
|            |                                                  | Brannschweig.                 | ·                 |                     |
| <b>7</b> 6 | Braunschweig                                     | B. Mielziner                  | Konkursverw.      | Braunschwei         |
|            |                                                  | Hamburg                       |                   |                     |
| <b>7</b> 7 | Hamburg                                          | Dr. Julius Lippmann           | Rechtsanwalt      | Samburg<br>Google   |

| Nr. | Bezirk                 | Name                    | Stand        | Wohnort      |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 38  | Wiesbaden, Reg.=Bez.   | Justizrat Dr. Seligsohn | Rechtsanwalt | Wiesbaden    |
| 39  | Wiesbaden, Stadt,      | Simon Heß               | _            | , , ,        |
| 40  | Frankfurt a. M., Stadt | Justizrat Berth. Baer   | Rechtsanwalt | Frankf. a. M |
| 41  | Roblenz, Reg.=Bez.     | Dr. Carl Landau         | Arzt         | Roblenz      |
| 42  | Düffeldorf, Reg.=Bez.  | Carl W. Simons          | _            | Düsselborf   |
| 43  | Düsseldorf, Stadt      | Josef Levisohn          |              | Düsselborf   |
| 44  | Cöln, Reg.=Bez.        | Morit David             | _            | Bonn         |
| 45  | Cöln, Stadt            | Dr. jur. Alfred Apfel   | Referendar   | Cöln         |
| 46  | Trier, Reg.=Bez.       | Dr Baßfreund            | Rabbiner     | Trier        |
| 47  | Aachen, Reg.=Bez.      | Max Ransohoff           | · —          | Aachen       |

#### Bayern.

| <b>4</b> 8 | Oberbayern      | Dr. Elias Strauß         | Rechtsanwalt | München      |
|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
|            | München, Stadt  | berf.                    | <b>"</b> .   | ,,           |
| 49         | Pfalz           | Leon Kehr                | _            | Raiserslaut. |
| 50         | Oberpfalz       |                          |              | ·            |
| 51         | Oberfranten     | Dr. Albert Wassermann    | _            | Bamberg      |
| 52         | Mittelfranken   | Martin Lebrecht sen.     | _            | Nürnberg     |
|            | Nürnberg, Stadt | derf.                    |              | ,            |
| 53         | Fürth, Stadt    | Louis Auerbach           | _            | Fürth        |
| <b>54</b>  | Unterfranten    | Justigrat Dr. Otto Stern | Rechtsanwalt | Würzburg     |
| 55         | Würzburg, Stadt | Morit Joseph             | · –          | , ,          |
| 56         | Schwaben        | Dr. Epstein              | Rechtsanwalt | Augsburg     |

### Sachfen.

| 57 | Dresden, Kreishaupt-<br>mannschaft     | Paul Koppel        | _      | Dresden |
|----|----------------------------------------|--------------------|--------|---------|
| 58 | Dresden, Stadt<br>Leipzig, Kreishaupt= | berf.<br>D. Magmus | _<br>_ | Leipzig |
|    | mannschaft<br>Leipzig, Stadt           | berj.              | _      | ,,      |

#### Bürttemberg.

| 59<br>60<br>61 | Nedartreis<br>Stuttgart, Stadt<br>Schwarzwaldtreis | E. Adler<br>Kirchenr. Dr. Th. Kroner<br>Spah | Lehrer<br>Rabbiner<br>Lehrer | Stuttgart<br>"<br>Rezingen |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 62             | Jagsttreis                                         | R. Hähnlein                                  | ,,                           | Hall                       |
| 63             | Donaukreis                                         | Dr. Laupheimer                               | . Rabbiner                   | Buchau                     |

| Nr.        | Bezirf                                            | Name                                   | Stand             | Wohnort             |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                   | Baden.                                 |                   |                     |
| 64         | Konstanz,<br>Landsammerbezirk                     | Moritz Bloch                           | Rechtsanwalt      | Konstanz            |
| 65         | Freiburg,<br>Landfammerbezirf                     | Kassewitz                              | ,,                | Freiburg            |
| 66         | Karlsruhe,<br>Landkammerbezirk<br>Karlsruhe Stadt | Stadtrat Fritz Homs<br>burger<br>bers. | _                 | Karlsruhe           |
| 67         | Mannheim,<br>Landfammerbezirk                     | Dr. Julius Moses                       | Arzt              | Mannheim            |
|            | Mannheim, Stadt                                   | derf.<br><b>Heffen</b> .               | "                 | ,, .                |
| <b>6</b> 8 | Brov. Starkenburg                                 | Ferdinand Kahn                         | Stadtverordn.     | Darmstadt           |
| 69         | Dberhessen                                        | S. Heichelheim                         | Rommerzienrat     | Gießen              |
| 70         | Rheinhessen                                       | Dr. Salfelb                            | Rabbiner          | Mainz               |
|            | Mainz, Stadt                                      | derj.                                  | "                 | ,,                  |
| i          | '                                                 | Medlenburg.                            | 1                 |                     |
| 71         | Medlenburg=Schwerin<br>Medlenburg=Strelit         | M. Cohn<br>derf.                       | Rechtsanwalt<br>" | Rostock             |
|            |                                                   | Sachsen-Weimar-Gife                    | enach.            |                     |
| 72         | Sachsen=Weimar=<br>Eisenach                       | Dr. Wiefen                             | Landrabbiner      | Stadtleng8=<br>feld |
|            |                                                   | Sachsen-Coburg-Got                     | ha.               |                     |
| <b>7</b> 3 | Sachsen=Coburg=Gotha                              | Dr. Wiefen                             | Landrabbiner      | Stadtlengsft        |
|            | ,                                                 | Sachsen-Meininger                      | ı.                |                     |
| 74         | Sachsen-Meiningen                                 | Dr. Leo Fränkel                        | Landrabbiner      | Meiningen           |
|            |                                                   | Anhalt.                                |                   |                     |
| 75         | Anhalt                                            | Dr. Cohn                               | Rechtsanwalt      | Deffau              |
|            | · ·                                               | Brannschweig.                          | <u>'</u>          |                     |
| <b>7</b> 6 | Braunschweig                                      | B. Mielziner                           | Konkursverw.      | Braunschwei         |
|            | ·                                                 | Hamburg                                |                   |                     |
| 77         | Hamburg                                           | Dr. Julius Lippmann                    | Rechtsanwalt      | Samburg<br>GOOGLE   |

| Яr.     | Bezirt                          | N a m e                 | Stand          | 28 ohnort     |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| Lübeck. |                                 |                         |                |               |  |  |  |  |
| 78      | Lübect                          | B. Goldschmidt .        | Lehrer         | Lübeck        |  |  |  |  |
| Bremen. |                                 |                         |                |               |  |  |  |  |
| 79      | Bremen                          | N. Abraham              | _              | Bremen        |  |  |  |  |
| ,       |                                 | Elfaß-Lothringen.       | •              | ,             |  |  |  |  |
| 80      | Untereljaß<br>Straßburg i. E.   | Dr. Grombacher<br>berf. | ReligSchuldir. | Straßbg. i. E |  |  |  |  |
| 81      | Obereljaß                       | Armand Benheim          |                | Mühlhausen    |  |  |  |  |
| 82      | Mühlhausen, Stadt<br>Lothringen |                         |                | Metz "        |  |  |  |  |

Berlin, den 25. Februar 1907.

Un Seine Erzellenz den Herrn Staatssekretär des Reichsjustizamtes wirkl. Geh. Rat Dr. Nieberding Berlin.

#### Ew. Erzellenz

beehrt sich der unterzeichnete Verband der Deutschen Juden nach-

stehendes Gesuch zu unterbreiten.

Seit längerer Zeit beschweren sich deutsche Staatsangehörige jüdischen Glaubens an vielen Orten, daß ihre Ernennung zu Geschworenen und Schöffen ihres Glaubens wegen unterbleibt. unterzeichnete Verband, welcher die Vertretung aller den Juden im Deutschen Reiche gemeinsamen Interessen bezweckt, hat deshalb ermittelt, ob und inwieweit die Beschwerden begründet sind. hat sich dabei ergeben, daß in einer Reihe von Mittel- und Rleinstädten Deutschlands in der Tat gerade seit der Entstehung der antisenitischen Bewegung, Juden nicht zu Geschworenen und Schöffen ernannt werden. In den letten beiden Jahren haben, abgesehen von den Grofftädten, uns 344 Mittel- und Kleinstädte aus allen deutschen Landesteilen Auskunft über die angeregte Frage erteilt. Dabei hat sich ergeben daß, wieder von den Großstädten abgesehen, in 51 Städten die Juden zu Beschwerden keine Veranlassung haben, daß in 36 Städten sie wohl hin und wieder zu Geschworenen, nicht aber zu Schöffen, daß in 18 Städten Juden wohl ab und zu zu Schöffen, aber nicht zu Geschworenen, und in 239 Städten Juden weber zu Schöffen noch zu Geschworenen ernannt werden. hierüber aufgestellte Lifte stellen wir Em. Erzelleng gur Berfügung. Dieses Resultat zeigt, daß im allgemeinen eine Zurücksetzung der Juden bei der Ernennung zu den bezeichneten Chrenämtern erfolgt. Die Zurücksetung kann nicht auf Zufälligkeiten beruhen; denn sie erfolgt in verschiedenen Teilen Deutschlands und insbesondere ungefähr seitdem die antisemitische Bewegung ins Werk gesetzt worden ist.

Hiernach kann nicht zweiselhaft sein, daß in denjenigen Ausschüssen, welche nach dem Gerichtsverfassungsgeset die Wahl der Schöffen und Geschworenen zu bewirken haben, sich Einflüsse geltend machen, die die Juden um ihres Glaubens willen von diesen Ehren-

äintern zurückzuhalten bestrebt sind.

Das Gerichtsverfassungsgesetz bestimmt in seinem §§ 32 ff. erschöpfend, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist oder zu solchem Amt nicht berufen werden soll. Religionsunterschiede macht

hierbei das Geset nicht. Werden solche aber, von den Ausschüssen, welche die Wahl der Schöffen und der Geschworenen vorzunehmen haben, gemacht, so wird damit direkt das Gerichtsverfassungsgeset verlett. Es dürfte deshalb Sache der Justizverwaltung sein, zur Wahrung der Beobachtung des Gerichtsverfassungsgesets und der darauf beruhenden Rechte aller Staatsangehörigen, welcher Konfession sie auch seien, die Vorsitzenden der Ausschüsse, bezw. die Ausschüsse selbst mit geeigneten Anweisungen zu versehen.

Man hat bestritten, daß die Justizverwaltung dazu berechtigt und im Stande sei, aber mit Unrecht. Denn gerade die Juftizverwaltung ist dazu berufen, die Organisationsgesetze für die Justizbehörden und ihre ordnungsmäßige Durchführung zu überwachen. Sie ist daher auch berufen einzugreifen, wenn diese Gesetze verlett und ihre Durchführung gehindert wird. Haben doch auf demselben Gebiete deutsche Justizverwaltungen aus ähnlicher Ursache berartige Unweisungen ergehen laffen, indem sie darauf hingewiesen haben, daß bei der Auswahl zu Schöffen auch die Angehörigen der arbeitenden Rlassen mehr Berücksichtigung finden sollen als bisher. ergibt sich für das Gerichtsverfassungsgeset, daß die Justizverwaltung es für zuläffig und erforderlich erachtet hat, gegen die Zurücksetung gemisser Gesellschaftsklassen bei der Wahl zu jenen Ehrenämtern einzuschreiten. Um wieviel mehr dürfte es danach zulässig und erforderlich sein einzuschreiten, wenn nachgewiesenermaßen die Rücksichtnahme auf das religiose Bekenntnis dazu führt, daß das Gerichtsverfassungsgeset in einer bestimmten Richtung umgangen und ein einzelner Teil. der Bevölkerung zurückgesett wird.

Da die Schäden, auf die wir Ew. Erzellenz aufmerksam machen wollen, in vielen Teilen Deutschlands zu Tage getreten sind, so wenden wir uns an Ew. Erzellenz als den berufenen Vertreter derjenigen Behörde, welche über die Durchführung der deutschen

Instizverwaltungsgesetze zu wachen hat.

Wir sind überzeugt, daß es nur eines Hinweises von Ew. Erzellenz bedürfen wird, um nicht nur eine Aufklärung über Zweck und Bedeutung der einschlägigen Gesetze zu geben, sondern auch die zur Anwendung des Gerichtsversassungsgesetzes bestimmten Behörden dazu anzuhalten, daß sie dem Gesetze diesenige Auslegung geben, die es erfordert.

Demgemäß bitten wir Ew. Erzellenz Maßnahmen zu treffen, durch welche die Verletzung des Gerichtsverfassungsgesetzes beseitigt

wird.

Berband ber Deutschen Juden.

Reichs-Justizamt.

Berlin W. 9, ben 15. März 1907. Bohftr. 4.

An den Vorsitzenden des Ausschuffes des Verbandes der Deutschen Juden.

Eure Hochwohlgeboren haben in der Eingabe vom 25. v. M. der Auffassung Ausdruck gegeben, daß in einzelnen Teilen des Reichs Staatsangehörige jüdischen Glaubens wegen ihres Glaubens vom Schöffen und Geschworenendienste ausgeschlossen würden. Wenngleich ihre Ausführungen mich nicht davon überzeugt haben, dak in der Tat eine grundsätliche Zurücksetzung von Juden bei der Auswahl der Schöffen und der Geschworenen stattfindet, so nehme ich doch keinen Anstand, zu sagen, daß nach meiner Meinung ein solches Verfahren mit dem Geiste der bestehenden Gesetze nicht im Einklange sein würde. Im übrigen ist die Auswahl der Schöffen und der Geschworenen in das pflichtmäßige Ermessen der hierzu berufenen Ausschüffe gestellt, denen eine bindende Anweisung über die Grundfäße, welche sie zu befolgen haben, von keiner Seite erteilt werden kann. Soweit etwa eine Einwirkung auf ihre Entschließungen durch unverbindliche Belehrungen oder Empfehlungen in Frage kommen sollte, konnte sie jedenfalls nur von den Landesjustizverwaltungen ausgehen. Eurer Hochwohlgeboren muß ich demnach anheimgeben, sich mit Ihren Borstellungen, sofern Sie die Ange legenheit weiter verfolgen wollen, an die Justizverwaltungen derjenigen Bundesstaaten zu wenden, welche Sie bei Ihren Beschwerden im Auge haben.

Der Staatssekretär. Nieberding.

Berlin, den 25. Februar 1907.

Un Se. Erzellenz den Königl. Preußischen Justizminister Herrn Dr. Beseler

Berlin.

#### Ew. Erzellenz

beehrt sich der unterzeichnete Verband der Deutschen Juden nach-

stehendes Gesuch zu unterbreiten:

Seit längerer Reit beschweren sich deutsche Staatsangehörige jüdischen Glaubens an vielen Orten in Preußen, daß ihre Ernennung zu Geschworenen und Schöffen ihres Glaubens wegen unterbleibt. Der unterzeichnete Verband, welcher die Vertretung aller den Juden im Deutschen Reiche gemeinsamen Interessen bezweckt, hat deshalb ermittelt, ob und inwieweit die Beschwerden begründet find. Es hat sich dabei ergeben, daß in einer Reihe von Mittel= und Klein= städten Breußens in der Tat Juden nicht zu Geschworenen und Schöffen ernannt werden. In den letten beiden Jahren haben, abgesehen von den Großstädten, uns 240 Mittel= und Aleinstädte aus allen preußischen Landesteilen Auskunfte über die angeregte Frage erteilt Dabei hat sich ergeben, daß wieder von den Großstädten abgesehen, in 30 Städten die Juden zu Beschwerden keine Beranlaffung haben, daß in 29 Städten fie wohl hin und wieder zu Geschworenen, nicht aber zu Schöffen, daß in 11 Städten Juden wohl ab und zu zu Schöffen, aber nicht zu Geschworenen, und in 170 Städten Juden weder zu Schöffen noch zu Geschworenen eraufgestellte Liste merden. Die hierüber ftellen Ew. Erzellenz zur Berfügung. Dieses Resultat zeigt, daß im allgemeinen eine Burudfetzung ber Juden bei der Ernennung zu den bezeichneten Ehrenämtern erfolgt. Die Zurücksetzung kann nicht auf Bufälligkeiten beruhen, denn sie erfolgt in verschiedenen Teilen Preußens insbesondere seitdem die antisemitische Bewegung ins Werk gesett worden ist. Hiernach kann nicht zweifelhaft sein, daß in denjenigen Ausschüffen, welche nach dem Gerichtsverfassungsgeset die Wahl der Schöffen und Geschworenen zu bewirken haben, sich Einflüsse geltend machen, die die Juden um ihres Glaubens willen von diesen Ehrenämtern zurudzuhalten bestrebt find.

Das Gerichtsverfassungsgesetz bestimmt in seinen §§ 32 ff. erschöpfend, wer zum Amt eines Schöffen unfähig ist oder zu einem solchen Amte nicht berusen werden soll. Religionsunterschiede macht hierbei das Gesetz nicht. Werden solche aber von den Ausschüssen, welche die Wahl der Schöffen und Geschworenen vorzunehmen haben,

Digitized by Google

gemacht, so wird damit direkt das Gerichtsverkassungsgesetz verlett. Es dürfte deshalb Sache der Justizverwaltung sein, zur Wahrung des Gerichtsverkassungsgesetzes und der darauf beruhenden Rechte aller Staatsangehörigen, welcher Konfession sie auch seien, die Vorsitzenden der Ausschüsse, bezw. die Ausschüsse selbst mit geeigneten

Unweisungen zu verseben.

Man hat bestritten, daß die Justizverwaltungen dazu berechtigt und im Stande seien, aber mit Unrecht. Denn gerade die Justi3= verwaltung ist dazu berufen, die Organisationsgesetze für die Justi3behörden und ihre ordnungsmäßige Durchführung zu überwachen. Sie ist daber auch berufen, einzugreifen, wenn diese Gefete verlett und ihre Durchführung gehindert wird. Haben doch auf demfelben Gebiete deutsche Justizderwaltungen aus ähnlicher Ursache derartige Unweisungen ergehen lassen, indem sie darauf hingewiesen haben, daß bei der Auswahl zu Schöffen auch die Angehörigen der arbeitenden Klaffen mehr Berücksichtigung finden sollen als bisher. Sieraus ergibt fich für das Gerichtsverfaffungsgefet, daß jene Justizverwaltungen es für zulässig und erforderlich erachtet haben, gegen die Zurucksetung gewisser Gesellschaftsklassen bei der Wahl zu jenen Ehrenämtern einzuschreiten, wenn nachgewiesenermaßen die Rucksichtnahme auf das religiöse Bekenntnis dazu führt, daß das Gerichtsverfassungsgeset in einer bestimmten Richtung umgangen und ein einzelner Teil der Bevölkerung zurudgeset wird.

Da die Schäden, auf die wir Ew. Erzellenz aufmerksammachen wollen, in vielen Teilen Preußens zu Tage getreten sind, so wenden wir uns an Ew. Erzellenz als den berufenen Vertreter derjenigen Behörde, welche über die Durchführung der deutschen

Justizverwaltungsgesetze in Preußen zu wachen hat.

Wir sind überzeugt, daß es nur eines Hinweises von Ew. Erzellenz bedürfen wird, um nicht nur eine Anfklärung über Zweck und Bedeutung der einschlägigen Gesetz zu geben, sondern auch die zur Anwendung des Gerichtsversassungsgesetzes bestimmten preußischen Behörden dazu anzuhalten, daß sie dem Gesetze diejenige Auslegung geben, die es erfordert.

Demgemäß bitten wir Ew. Erzellenz, Magnahmen zu treffen, durch welche die Verletzung des Gerichtsverfassungsgesetes be-

seitigt wird.

Berband ber Deutschen Juden.

Berlin W. 64., den 6. März 1907. Bilhelmftr. 65.

An den Ausschuß des Berbandes der Deutschen Juden Hier.

Auf das Gesuch vom 25. v. Mts.

Wenn deutsche Keichsangehörige jüdischen Glaubens, welche die gesetlichen Vorbedingungen für die Berufung zum Amte eines Schöffen oder eines Geschworenen erfüllen, von der Aufnahme in die Jahresliste der Schöffen oder in die Vorschlagsliste der Geschworenen grundsätlich und ohne eine aus der Prüfung der einzelnen Person entnommene Erwägung ausgeschlossen würden, so würde ein solches Versahren dem Gesetze nicht entsprechen. Aus den Anführungen des Gesuchs vom 25. v. Wis. ist aber nicht zu entnehmen, daß bei der Beschlußsassung der Ausschüfzise, denen die Auswahl der in die Schöffenjahresliste und in die Geschworenenvorschlagsliste auszunehmenden Personen obliegt, die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen außer Acht gelassen würden.

Nach den §§ 40 ff, 87 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes steht der Justizverwaltung weder eine Nachprüfung der von den Außeschüssen mit Stimmenmehrheit gesaßten Beschlüsse noch der Erlaß bindender Weisungen für die Außübung des ihnen vom Gesetz überstragenen Wahlrechtes zu. Ich bin daher nicht in der Lage, die Außschüsse oder ihre Vorsitzenden mit den von dem Verbande der

Deutschen Juden gewünschten Anweisungen zu versehen.

Befeler.

#### Anlage 4e.

Berlin, den 14. Juni 1907.

Nn

Se. Erzellenz den Königl. Preußischen Justizminister Herrn Dr. Beseler

Berlin.

#### Ew. Erzellenz

Bescheid vom 6. März 1907 macht uns darauf aufmerksam, es sei

aus unserem Gesuch nicht zu entnehmen,

daß bei der Beschluffassung der Ausschüsse, denen die Auswahl der in die Schöffensahrestiste und in die Geschworenenvorschlagsliste aufzunehmenden Bersonen obliegt, die maggebenden gesetlichen Bestimmungen außer acht gelassen würden.

Wir haben deshalb Beranlaffung genommen, daß uns vorliegende, in unserer Eingabe vom 25. Februar erwähnte Material nochmals einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und beehren uns nunmehr, Em. Erzellenz in der Anlage drei Listen zu überreichen:

1. eine Liste A, welche diejenigen Städte enthält, in denen

Juden weder zu Schöffen noch zu Geschworenen

2. eine Liste B mit den Städten, in welchen sie zwar als

Schöffen, nicht aber als Geschworene,

3. eine Liste C über diejenigen Städte, in welchen die Juden zwar zu Geschworenen, aber nicht zu Schöffen ernannt werden.

Was die Liste A anbetrifft, so wollen Ew. Erzellenz aus derselben entnehmen, daß sie eine große Reihe Städte umfaßt, welche sich über alle preußischen Provinzen verteilen. Diese Städte haben zusammen nach dem statistischen Jahrbuch deutscher Juden (17. Jahrgang 1905) 21 427 jüdische Einwohner. Nimmt man bewährten Erfahrungsfätzen gemäß den 5. Teil als erwachsene wahlberechtigte Männer in Anspruch, so ergibt dies mehr als 4200 Juden in 173 Städten, welche nicht zu Schöffen und Geschworenen gewählt werden. Das kann, zumal sich die Zahl der in Frage kommenden auf eine so groke Anzahl von Städten und über alle Provinzen erstreckt, nur in bestimmter Absicht seinen Grund haben. Und diese Absicht kann unseres Erachtens in nichts anderem gefunden werden, als in der Aurucksebung um des Glaubens willen. In den Stellen, von welchen der maßgebende Einfluß bei der Auswahl von Schöffen und Geschworenen zusteht, befinden sich jest an vielen Orten Schüler jener Agitatoren, welche Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre

Digitized by GOOGLE

den Antisemitismus wieder angesacht haben. Was ist natürlicher, als daß die während ihrer Ausbildungsjahre so beeinflußten Perssönlichkeiten jetzt ihre Anschauung in die Wirklichkeit übertragen? Wäre es denn sonst möglich, daß in Städten mit 737 Juden (Schneidemühl), mit 527 (Schönlanke), 492 (Stargardt), 371 (Kottbus), 364 (Konit), 344 (Spandau) kein einziger zum Schöffen oder Geschworenen geeignet befunden wird.

Die überreichte Liste ergibt, daß sich darauf eine größere Anzahl von Städten befindet, in denen Juden im Kommunaldienst tätig sind, Ehrenämter bekleiden, Rechtsanwälte, Aerzte, Kaufleute sind, welche in ihrem ganzen Kreise sich des größten Ansehens erstreuen, und von allen diesen wird kein einziger zu Schöffen oder

Geschworenen erwählt.

Was die Liste B anbetrifft, so ergibt dieselbe, daß z. B. in Königshütte (925 Juden), in Liegnit (877), in Emden (754), Stolp (680), Czarnifau (544) Juden wohl als Schöffen, nicht aber als Geschworene erwählt werden, und in einer Anzahl dieser Städte sind erst im letten Jahre Juden, auf erfolgte Einwirkung hin, zu Schöffen erwählt worden.

In der Liste C endlich befinden sich Städte wie Nawitsch mit 560, Briesen mit 422, Mayen mit 368 Juden und in keiner dersselben wird ein Jude zum Schöffen gewählt. Auch das kann nur den bereits angeführten Grund haben, denn es wäre sonst gar nicht erfindlich, woher es käme, daß unter den dort aufgeführten Städten nicht ein einziger zum Schöffen qualifizierter Jude vorhanden sein sollte.

Sat doch selbst in Vosen, einer Stadt, die auf keiner unserer Listen vorkommt, ein Mitglied des zur Feststellung der Listen erwähnten Ausschusses in öffentlicher Stadtverordnetensitzung darauf ausmerksam machen müssen, daß von allen zum Geschworenendienste vorgeschlagenen und auf die Vorschlagsliste gesetzten Juden kein einziger im letzten Jahre zum Geschworenen erwählt wurde.

ells charakteristisch wollen Ew. Exzellenz auch noch von

folgender Tatsache Kenntnis nehmen:

Die Orte Bremerhaven, Lehe und Geestemünde bilden eine jüdische Gemeinde. Alle zu dem hier fraglichen Dienst geeigneten jüdischen Persönlichkeiten werden in allen drei Orten auf die Urliste gesett. In Bremerhaven, daß zu Bremen gehört, werden sie zu Schöffen und Geschworenen gewählt. In Lehe und Geestemünde wird nicht ein einziger weder zum Schöffen noch zum Geschworenen erwählt.

Wir können daher zu keinem anderen Schluß kommen, als

daß in den vorstehend aufgeführten Fällen

die maßgebenden gesetlichen Bestimmungen außer acht

gelassen werden.

Wiederholt ift in gar nıanchen der aufgeführten Orte von jüdischen Einwohnern, die sich zurückgesetzt fühlten, Beschwerde geführt worden. Die Beschwerden haben auch hin und wieder einen gewissen Erfolg gehabt.

Einzelne Amtsrichter haben sich bereit erklärt, Abhilfe zu schaffen und in einigen Fällen auch diese Abhilfe gewährt. Andere allerdings haben sich rundweg ablehnend verhalten, sei es, daß sie auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen haben, sei es, daß sie jedes Beschwerderecht verneinten oder den Beschwerdeführer ohne

iede Antwort lieken.

Bon den Herren Landgerichtspräsidenten hat der eine ausgesprochen, daß bei grundsätlicher Ausschließung ganzer Klassen von Versonen, etwa weil sie einer bestimmten Konfession angehören, für die Aufsichtsbehörden schon von Amts wegen ein Anlaß geboten sein würde, einem solchen gesetwidrigen Versahren abzuhelsen; ein anderer hat erklärt, daß er Veranlassung genommen habe, die maßegebenden Richter zu ersuchen

vorkommendenkalls etwaigen Versuchen, im übrigen qualifizierte Persönlichkeiten lediglich wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum von der Aufnahme in der Liste

auszuschließen, mit Nachbruck entgegenzutreten.

Die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten haben auf Beschwerden verschiedenartige Bescheide erteilt. Während der eine abslehnte, da er nicht in der Lage sei, Einfluß auszuüben, erklärte der andere, daß ein grundsätlicher Ausschluß nach dem Geset nicht statthaft sei, und hat zugesagt, daß er durch die Vorsitzenden des Ausschusses den Witgliedern den Inhalt der Beschwerde mitteilen und dieselben auf die Lage der Gesetzebung ausmerksam machen werde.

Auch Ew. Erzellenz Herr Amtsvorgänger hat in der Verfügung vom 29. Februar 1904 auf eine Beschwerde aus Liegnitz erklärt, daß er, falls nicht die Prüfung der Besähigung der einzelnen Personen zum Geschworenendienst, sondern grundsäkliche Anschauungen den Ausschlag gegeben haben sollten, ein solches Verfahren nicht billige und hat dem Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Breslau von dieser Verfügung Kenntnis gegeben.

Diese vereinzelten Erklärungen und Maßnahmen aber haben einen entscheidenden Einfluß auszuüben nicht vermocht, weil sie nur gelegentlich die augenblickliche Anschauung des Verfassers jener Besicheide wiedergegeben, nicht aber eine grundsätliche Erklärung ents

halten haben, an die sich die Beteiligten zu halten hatten.

Zwar erklären Ew. Ezzellenz in dem Bescheide vom 6. März 1907, daß der Justizverwaltung weder eine Nachprüfung noch der Erlaß bindender Weisungen zustehe, aber der obersten Justizdehörde wird man dei autoritativer Erklärung über die Auffassung von Justizverwaltungsgesetzen unbedingt folgen. Es handelt sich ja nicht um eine Auslegung des materiellen Rechts, sondern um die Auslegung von Berwaltungsgrundsätzen, über die der Justizverwaltung eine Entscheidung zustehen dürfte.

Da aber durch die geschilderte falsche Anwendung der Verwaltungsgrundsätze die verfassungsmäßigen Rechte eines Teiles der Bevölkerung Preußens verletzt werden, so dürfte der Justizverwaltung die Befugnis zustehen, dieser falschen Anwendung entgegenzutreten.

Digitized by GOOGIC

Abgesehen hiervon wäre es doch immerhin möglich, auf die Entschließungen der Ausschüsse, "wenn auch durch unverdindliche Belehrungen oder Empfehlungen", wie dies der Herr Staatssekretär des Reichsjustizamts in seinem Bescheide vom 15. März 1907 zum Ausdruck gebracht hat, eine Einwirkung auszuüben.

Bei dem bekannten Gerechtigkeitssinn Em. Erzellenz erscheint es uns ausgeschlossen, daß Sie die Zurücksetzung Andersgläubiger um ihres Glaubens willen dulden werden.

Deshalb wenden wir uns nochmals an Ew. Erzellenz, indem wir unser Gesuch vom 25. Februar d. Is. wiederholen, mit der Bitte,

Magnahmen zu treffen, durch die die Verletzung des Gerichtsverfassungsgesetes beseitigt wird.

Ein Berzeichnis der Mitglieder unseres Ausschusses erlauben wir uns beizufügen.

Berband der Deutschen Juden.

## Liste A.

| Provinz     | Laufende<br>Nr. | Ort          | Juden          |
|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| Ostpreußen  | 1               | Wormbitt     | 109            |
|             | 2               | Zinten       | - 51           |
|             | 3               | Bialla .     | 26             |
| Westpreußen | 4               | Marienburg   | 145            |
|             | 5               | Konit        | 364            |
|             | 6               | Culmsee      | 327            |
|             | 7               | Dt. Gylau    | 127            |
|             | 8               | Neuenburg    | 193            |
|             | 9               | Rosenberg    | 67             |
|             | 10              | Vandsburg    | 179            |
| Branbenburg | 11              | Spanbau -    | 344            |
|             | 12              | Kottbus      | 371            |
|             | 13              | Cöpenict     | 112            |
|             | 14              | Fürstenwalde | 122            |
|             | 15              | Neu:Ruppin   | 75             |
|             | 16              | Sommerfeld   | 66             |
|             | 17              | Schwedt      | 177            |
|             | 18              | Schwiebus    | 68             |
|             | 19              | Züllichau    | 75             |
|             | 20              | Angermünde   | 63             |
|             | 21              | Driesen      | 97             |
|             | 22              | Soldin       | 63             |
|             | 23              | Berlinchen   | 65             |
|             | 24              | Fürstenberg  | 48             |
|             | 25              | Viet         | 64             |
|             | 26              | Neu-Wedell   | 85             |
|             | 27              | Schönfließ   | 51             |
|             | 28              | Meyenburg    | 5              |
| Pommern     | 29              | Stargard     | 492            |
|             | 30              | Gollnom      | 104            |
|             | 31              | Pyrig        | 172            |
|             | •               |              | Transport 4307 |

| Brovinz   | Laufende<br>Nr | Drt          | Juden          |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| •         |                | <u> </u>     | Eransport 4807 |
| Bommern   | 32             | Treptow      | 117            |
| •         | 33             | Bütow        | 275            |
|           | 34             | Schlawe      | 170            |
|           | 35             | Dranburg     | 165            |
|           | 36             | Rügenwalde   | 79             |
|           | 37             | Labes        | 106            |
|           | 38             | Polzin       | 220            |
|           | 39             | Naugarb      | 92             |
|           | 40             | Tempelburg   | 122            |
|           | 41             | Falkenburg   | 90             |
|           | 42             | Rallies      | 36             |
|           | 43             | Regenwalde   | 85             |
|           | 44             | Körlin.      | 54             |
|           | 45             | Nörenberg    | 72             |
|           | 46             | Massow       | 31             |
|           | 47             | Jacobshagen  | 37             |
| Posen     | 48             | Schneidemühl | 737            |
| , ,       | 49             | Natel        | 432            |
|           | 50             | Fraustadt    | 186            |
|           | 51             | Schroba      | 192            |
|           | 52             | Rolmar       | 345            |
|           | - 53           | Filehne      | 497            |
|           | 54             | Schönlanke   | 527            |
|           | 55             | Schmiegel    | 114            |
|           | 56             | Erin         | 236            |
|           | 57             | Lobsens      | 312            |
|           | 58             | Rurnit       | 168            |
| Schlesien | 59             | Schweidnig   | 190            |
| , ,       | 60             | Brieg        | 388            |
|           | 61             | Waldenburg   | 197            |
|           | 62             | Reichenbach  | 108            |
|           | 63             | Bunzlau      | 111            |
|           | 1 1            | <del></del>  | ansport 10 798 |

Digitized by Google

| Provinz   | Laufende<br>Nr. | Ort               | Juben     |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
|           |                 | Transpo           | ort 10798 |
| Schlefien | 64              | Zauer             | 74        |
| , ,       | 65              | Striegau          | 110       |
|           | 66              | <b>A</b> reuzburg | 280       |
|           | 67              | Freiburg          | 48        |
|           | 68              | Ohlau .           | 95        |
|           | 69              | Münsterberg       | 75        |
|           | 70              | Nicolai           | 192       |
|           | 71              | Namslau           | 131       |
|           | 72              | Antonienhütte     | 189       |
|           | 73              | Guhrau            | 87        |
|           | 74              | Militsch          | 107       |
|           | 75              | Trachenberg       | 85        |
|           | 76              | Loslau            | 241       |
|           | 77              | Gr. Wartenberg    | 87        |
|           | <b>7</b> 8      | Falkenberg        | .41       |
|           | 79              | Winzig            | 43        |
| Sachsen   | 80.             | Mühlhausen        | 216       |
|           | 81              | Weißenfels        | 106       |
|           | 82              | Burg              | 58        |
| •         | 83              | Schönebect        | 75        |
|           | 84              | Suhl              | 130       |
|           | 85              | Bitterfelb        | 59        |
| •         | 86              | Grmøleben         | 29        |
| Hannover  | 87              | Wilhelmshafen     | 74        |
|           | 88              | Lehe .            | 78        |
|           | 89              | Geestemünde       | 133       |
|           | 90              | Uezlen            | 87        |
|           | 91              | Northeim          | 92        |
|           | 92              | Nienburg          | 142       |
|           | 93              | Norden            | 265       |
|           | 94              | Aurich            | 384       |
|           | 95              | Duberstadt        | 85        |
|           |                 | Transp            | ort 14696 |

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

| Broving         | Laufende<br>Nr. | Drt             | Juben |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|                 |                 | Transport 14696 |       |
| Hannover        | 96              | Burgborf        | 65    |
|                 | 97              | Vegesact        | 62    |
|                 | 98              | Weener          | 196   |
|                 | 99              | Rothenburg      | 9     |
|                 | 100             | Bassum          | 21    |
|                 | 101             | Moringen        | 43    |
|                 | 102             | Brinkum .       |       |
|                 | 103             | Hona            | 55    |
|                 | 104             | Harpstedt       | 38    |
|                 | 105             | Efens           | 78    |
|                 | 106             | Syfe            | 29    |
|                 | 107             | Pattenfen .     | 71    |
|                 | 108             | Bodenwerder     | 19    |
|                 | 109             | Stolzenau       | 88    |
|                 | 110             | Dassel          | 29    |
| •               | 111             | Twistringen     | 15    |
| e'              | 112             | Sögel           | 68    |
|                 | 113             | Olbersum        | 39    |
|                 | 114             | Dornum          | 59    |
|                 | 115             | Lemförde        | . 39  |
|                 | 116             | Basenburg       | 18    |
|                 | 117             | Neustadt-Gödens | 115   |
| SchleswHolstein | 118             | Jzehoe          | 28    |
| Westfalen       | 119             | Soest           | 250   |
|                 | 120             | Altena          | 89    |
|                 | 121             | Gütersloh       | 83    |
|                 | 122             | Beckum          | 104   |
|                 | 123             | Werl            | 97    |
|                 | 124             | <b>Sefete</b>   | 101   |
|                 | 125             | <b>Vlotho</b>   | 78    |
|                 | 126             | Haltern         | 37    |
|                 | 127             | Lübbecke        | 37    |

Transport 16756

| Brovinz       | Laufende<br>Nr. | Ort               | Juben           |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|               |                 |                   | Transport 17656 |
| Westfalen     | 128             | Meschede          | 54              |
|               | 129             | Büren             | 77              |
|               | 130             | Laasphe           | 144             |
|               | 131             | Haaren            | 34              |
|               | 132             | Pr. Olbendorf     | 22              |
| Rheinland ·   | 133             | Neuß .            | 245             |
|               | 134             | Viersen           | 160             |
|               | 135             | <b>Eustirchen</b> | 225             |
|               | 136             | Rheindahlen       | 22              |
|               | 137             | Boppard           | 86              |
| ,             | 138             | Bruel             | 144             |
|               | 139             | Kaldenkirchen     | 50              |
|               | 140             | Xanten            | 30              |
|               | 141             | Anrath            | 63              |
|               | 142             | Lechenich         | 85              |
| •             | 143             | Saarwellingen     | 191             |
|               | 144             | Hechingen         | 192             |
|               | 145             | . Oberwesel       | 33              |
|               | 146             | Berncastel        | 52              |
|               | 147             | Heinsberg         | 72              |
|               | 148             | Wassenburg        | 28              |
|               | 149             | Bruttig           | 39              |
|               | 150             | Hörsgen           | 34              |
| Heffen=Naffau | 151             | Marburg           | 382             |
|               | 152             | Limburg           | 237             |
| •             | 153             | Hersfeld          | 226             |
|               | 154             | Rinteln           | 178             |
|               | 155             | Diep              | 128             |
|               | 156             | Melfungen         | 112             |
|               | 157             | Montabaur         | 117             |
|               | 158             | Wizenhausen       | 115             |
|               | 159             | Rothenburg        | 275             |
|               | , ,             | <u></u>           | Eransport 20608 |

Digitized by Google

| Proving        | Laufende<br>Nr. | Ort           | Juben            |
|----------------|-----------------|---------------|------------------|
|                |                 | Tr            | ansport 20608    |
| Heffer.=Naffau | 160             | Wanfried      | 80               |
|                | 161             | Hachenburg    | 111              |
|                | 162             | Spangenberg   | 95               |
|                | 163             | Gladenbach    | 46               |
|                | 164             | Frielendorf   | 129              |
|                | 165             | Jesberg       | 73               |
|                | 166             | Sachsenhagen  | 35               |
|                | 167             | Holzappel     | <b>33</b> .      |
|                | 168             | 3mesten       | 89               |
|                | 169             | Nentershaufen | 96               |
|                | 170             | Böhl .        | 86               |
|                | 171             | Datterobe     | 29               |
|                | 172             | Nordect       | 29               |
|                | 173             | Oberasphe     | 34               |
| •              | 1 1             |               | i<br>Summe 21427 |

Liste B.

| Broving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laufenbe<br>Nr. | Ort             | Juben      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Westpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               | Deutsch=Crone   | 449        |
| The property of the property o | 2               | Jastrow         | 263        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | Märk. Friedland | 161        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | Schloppe        | 88         |
| Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5               | Potsbam         | . 442      |
| Ü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | Prenzlau        | 347        |
| Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7               | Stolp           | 680        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8               | Rolberg         | 349        |
| Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9               | Czarnikau       | 544        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10              | But             | 231        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11              | Wreschen        | 469        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12              | Margonin        | 84         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13              | Wirfit          | 112        |
| Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14              | Rönigshütte     | 925        |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15              | Liegnit         | 877        |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16              | Emden           | 754        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17              | Leer            | 273        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18              | Achim           | 56         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19              | Wittmund        | 81         |
| Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20              | Lünen           | 97         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21              | Rahden          | <b>5</b> 5 |
| Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22              | Rheidt          | 313        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23              | Undernach       | 105        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24              | Tholen          | 91         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i i             |                 | 5umme 7486 |

Liste C.

| Proving         | Laufende<br>Nr. | Ort          | Juben      |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Westpreußen     | 1               | Dirfchau     | 314        |
| e conspectation | 2               | Briefen      | 422        |
| Posen           | 3               | Rawitsch     | 560        |
| Polon           | 4               | Crone        | 288        |
|                 | 5               | Wronte       | 450        |
| ,               | 6               | Mogilno      | 180        |
|                 | 7               | Vinne        | 296        |
|                 | 8               | Labischin    | 284        |
|                 | 9               | Xions        | 91         |
| Schlefien       | 10              | Sagan        | 119        |
| - , .           | 11              | Ziegenhals   | 44         |
|                 | 12              | Frankenstein | 100        |
| Hannover        | 13              | Papenburg    | 94         |
| Westfalen       | 14              | Dülmen       | 87         |
| .,              | 15              | Steinheim    | 121        |
|                 | 16              | Beerungen    | 133        |
|                 | 17              | Neuenfirchen | 121        |
| Rheinland       | 18              | Mayen        | 368        |
| •               | 19              | Steele       | 241        |
|                 | 20              | Weglar       | 128        |
|                 | 21              | Saarlouis    | 259        |
|                 | 22              | Gelbern      | 116        |
|                 | 23              | St. Wendel   | 111        |
|                 | 24              | Linz         | 122        |
|                 | 25              | Grevenbroich | 110        |
|                 | 26              | Sobernstein  | 127        |
|                 | '               | -            | Summe 5286 |

## Anlage 4f.

Berlin, den 10. Juli 1907.

Un .
den Verband der Deutschen Juden.

Auf die Eingabe vom 13. Juni d. 38.

Gegenüber den Anführungen in der Eingabe vom 13. Juni d. Is. muß ich an dem in meinem Bescheide vom 6. März d. Is. vertretenen

grundsätlichen Standpunkte festhalten.

Ich habe aber angeordnet, daß der tatsächliche Inhalt der von dem Ausschuß erhobenen Beschwerden zur Kenntnis der Vorsitzenden der gemäß § 40 st. des (Verichtsversassungsgesetzes dei den in Betracht kommenden Amtsgerichten zusammentretenden Ausschüsse gebracht wird.

Befeler.

Dresden, den 8. Juli 1907.

In der letzten Zeit sind verschiedene Stände und Bevölkerungsflassen bei dem Justizministerium dagegen vorstellig geworden, daß sie bei der Wahl zu Schöffen und Geschworenen grundsätlich nicht berücksichtigt würden. Wie schon in der Verordnung vom 7. Oktober 1905, J. W. Bl. S. 139, ausgesprochen worden ist, würde es mit dem Geiste des Gesetes nicht in Einklang stehen, wenn weite Kreise der Bevölkerung von dem Ehrenamt eines Schöffen oder Geschworenen ganz oder fast ganz ausgeschlossen bleiben. Maßgebend für die Auswahl ist die Vildung, die Urteilssähigkeit, die Ehrenhaftigkeit und der Wert der einzelnen Persönlichkeit. Liegen diese an die Schöffen und Geschworenen zu stellenden Ersordernisse vor, so dürsen — abgesehen von den gesetlichen Ausschließungsgründen — keine Erwägungen Platz greisen, welche ganze Stände und Bevölkerzungsklassen grundsätlich von dem Amte ausschalten.

Wenn daher, wie geltend gemacht und von einem Amtsgerichte bestätigt worden ist, die mittleren Postbeamten lediglich deshalb, um sie nicht ihren dienstlichen Obliegenheiten zu entziehen, von dem Amte eines Schöffen und Geschworenen ausgeschlossen worden sind,

so würde dies in dem Gesetze keine Stütze finden.

Trifft weiter die Behauptung zu, daß in einigen Bezirken außnahmsloß oder doch in der Regel keine Juden zum Schöffen- und Geschworenendienst berusen oder Juden zwar zu Geschworenen, niemals aber zu Schöffen erwählt worden seien, obwohl dort in größerer Zahl Juden vorhanden seien, die sich nach ihrem Bildungsgrad und sonst zu Schöffen und Geschworenen eigneten, so würde auch dies dem Gesetz zuwiderlausen.

Die Auswahl der Schöffen und Geschworenen steht zwar im freien Ermessen des Ausschusses und des Landgerichtes (GBG §§ 8, 42, 98). Das Justizministerium glaubt jedoch, die Gerichte auf die mehrfach ausgesprochenen Wünsche beteiligter Kreise ausmerksam

machen zu sollen.

Ministerium der Justig. Dr. von Otto.

Berlin, den 13. Juni 1907.

Dem hohen Bundesrat

beehrt sich der unterzeichnete Verband

in der Angelegenheit, die gesetliche Regelung der Arbeitszeit in Kontoren und solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Berkaufsstellen verbunden sind, betreffend.

folgende Vorstellung ganz ergebenst zu unterbreiten:

Der Beirat für Arbeiterstatistik hat, wie seine Veröffentlichungen ergeben, vorgeschlagen, die Arbeitszeit dahin zu regeln, daß an Sonn- und Festtagen in Betrieben der angegebenen Art Gehilsen, Lehrlinge und Arbeiter überhaupt nicht beschäftigt werden dürsen; nur durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes (§ 142 G. D.) soll diese Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige dieser Betriebe bis zu zwei Stunden gestattet werden.

Der unterzeichnete Verband glaubt darauf hinweisen zu müssen, daß eine derartige Regelung der Sonntagsruhe einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Geschäften ein schweres und kaum erträgsliches Opfer auferlegen würde, welches mit den Zwecken des beab-

sichtigten Gesetzes in keinem Zusammenhang steht.

Der Zweck der beabsichtigten Neuordnung der Sonntagsarbeit ist ein sozialpolitischer. Es soll sowohl den Geschäftsinhabern, wie den Angestellten der Segen eines wöchentlichen vollkommenen Ruhestages gewährt werden; es soll aber andererseits nicht durch die Möglichkeit eines entstehenden Wettbewerdes der Einzelne, der diesen Feiertag aus freier Entschließung gewährt, für sein Verhalten geschäftlich benachteiligt werden.

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl selbständiger jüdischer Gewerbetreibender hält mit größter Strenge und Feierlichkeit auf
Grund religiöser Ueberzeugung den herkömmlichen wöchentlichen Ruhetag unter völliger Arbeitsenthaltung am Sonnabend und ebenso die jüdischen Feiertage. Auf Grund einer von uns veranstalteten Umfrage hat sich ergeben, daß derartige Geschäfte in folgenden Zweigen vertreten sind:

Im Handel mit Metallen, Eisen, Baumaterial, Werkzeugen, Manusakturwaren, Häuten, Fellen, Wolle, Holz, Pelz- und Rauchwaren, Getreibe, Mehl, Weinen, Spirituosen, Schuhwaren, Papier, Bettsebern usw., sowie namentlich auch im Bankwesen und im Geschäftsbetrieb der Agenten.

Die Geschäfte dieser Art verteilen sich über das ganze Reich, wobei wir bemerken, daß sich unsere Umfrage lediglich auf diesenigen

Geschäfte beschränkt hat, welche unter Ausschluß offener Verkausstellen ihr Personal in Kontoren und kaufmännischen Betrieben beschäftigen. Dieses Personal ist, wenn auch nicht ausschließlich, meist jüdischer Religion. Es hat sich ergeben, daß der Geschäftsschluß von Freitag abend bis zum Sonnabend abend dauert, und daß nur zeitweise und bei eintretendem Bedarf am Sonnabend Abend die Arbeit wieder aufgenommen wird. Die Arbeit an Sonnstagen und christlichen Feiertagen beschränkt sich schon jetzt infolge freiwilliger Entschließung oder ortsstatutarischer Regelung auf wenige Stunden und auf das jüdische Versonal.

Bir sind bereit, eine Anzahl von Auskunftspersonen aus den in Betracht kommenden Kreisen namhaft zu machen, würden aber anheimgeben, über den Umfang dieser Sabbathruhe auch durch Ersuchen der Hamdelskammern und Berwaltungsbehörden der Einzelstaaten etwa erforderliches weiteres zuverlässiges Material zu

beschaffen.

Ein ausnahmsloses Verbot der Sonntagsarbeit würde für diese Betriebe zur Folge haben, daß zwei völlig arbeitsfreie Tage in der Woche entstehen, für welche einerseits ein sozialpolitisches Bedürfnis in keiner Weise vorhanden ist, und welche andererseits geeignet erscheinen, den Wettbewerb der Unternehmer gegenüber anderen Betrieben derfelben Art zu benachteiligen, welche nur einen berartigen Ruhetag in der Woche zu halten gezwungen sind. Es könnte der Fall eintreten, daß hintereinander eine geschäftliche Paufe von vier Tagen sich ergibt, wenn 3. B. auf einen Sonnabend ein arbeitsfreier Sonntag fällt, an dem sich sodann wieder zwei judische Keiertage reihen. Bas die Inhaber der gedachten Geschäfte wünschen, ist lediglich die Freihaltung einiger Sonntagsstunden zur Nachholung dringender, am Sabbath und an den jüdischen Feiertagen nicht erledigter Arbeiten, wie Deffnung und Beantwortung dringender Korrespondenz, Erteilung von Zahlungsanweisungen für den nächsten Arbeitstag und dgl. Eine Schädigung der am Sonntag ruhenden Konkurrenz ist hierbei völlig ausgeschlossen; beabsichtigt wird nur die Fernhaltung eigener Nachteile.

Bir haben bei unserer Umfrage den beiliegenden Fragebogen benutt und hierbei festgestellt, daß sämtliche Antworten zu Frage 11 bejahend lauten. Es würden hiernach voraussichtlich die sämtlichen den Sabbath haltenden jüdischen Geschäftsinhaber bereit sein, in einer im voraus etwa auf ein Kalenderjahr abgegebenen Erklärung sich zu verpflichten, die jüdische Sabbathruhe zu beobachten, d. h. von Eintritt der Dunkelheit am Freitag dis zu demselben Zeitgentt am Sonnabend, ihre Angestellten von jeder geschäftlichen Tätigkeit sernzuhalten und für ihre Person das gleiche zu tun. Wenn diese Sabbathruhe unter den gleichen gesetlichen Schutz wie die bürgerzliche Sonntagsruhe gestellt wird, so liegt nach dem Zwecke des Gessetzes kein Grund vor, diese Verschiedung des Ruhetages ausnahmszie nicht auch zu gestatten. Die Ueberwachung der Sabbathruhe

wäre den Behörden, bei welchen die Verpflichtung zu erklären wäre, ohne irgend welche Schwierigkeiten ebenso wie diejenige der Sonntags-

ruhe ermöglicht.

Da nur den jüdischen Angestellten zum Ersatz für die Sabbathruhe eine mäßige Beschäftigung an den Sonntagen und allgemeinen Feiertagen gestattet sein soll, so würden religiöse Bedenken für christliche Angestellte völlig in Wegfall kommen. Andererseits ist in einer Reihe von Fällen uns bestätigt worden, daß die sozialpolitischen, freiwillig gewährten Einrichtungen, wie eine Abkürzung der wochentäglichen Arbeitszeit und ein regelmäßiger Jahresnrlaub dei strenger Durchsührung der Sonntagsruhe in den in Frage kommenden Betrieben nicht überall würden ausrecht erhalten werden können.

Das Judentum früher als alle anderen Gemeinschaften hat die sozialpolitische Aufgabe, den Angestellten einen wöchentlichen Ruhetag zu schaffen, durchgeführt und durch religiöse Vorschrift gesichert. Zur Durchführung der gleichen sozialpolitischen Aufgabe der Gegenwart wird es nicht erforderlich sein, diejenigen jüdischen Unternehmer, die als Ruhetag den im Judentum herkömmlichen Tag sestzuhalten wünschen und dies kraft religiöser Ueberzeugung tun, in eine schwere Gewissenschedungnis dadurch zu versetzen, daß ihnen das Festhalten an jenem religiösen Brauch nur dann möglich bleibt, wenn sie dafür die schwersten wirtschaftlichen Nachteile, die ihnen durch erzwungenes strengstes Halten noch eines zweiten wöchenklichen Ruhetages entstehen würden, auf sich nehmen.

Es erscheint auch nicht wünschenswert die Regelung dieser Frage den Gemeinden und weiteren Kommunalverbänden zu überslassen, wo leicht persönliche, politische und religiöse Streitigkeiten dazu führen könnten, daß der von uns vertretene Gedanke nur beschränkt oder vorübergehend zur Anerkennung gelangt, während doch die Gründe einer derartigen Regelung ganz allgemeine und dauernde für das ganze Gebiet des Deutschen Reiches sein müssen, in welchem überall zerstreut Bekenner des jüdischen Glaubens im Handel und

Berkehr ihren Lebensunterhalt erwerben.

Unser ganz ergebener Antrag geht somit dahin,

es möge bei der Regelung der Sonntagsruhe als Ausnahme durch Reichsgesetz gestattet werden, jüdische Angestellte in Kontoren und kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, an Sonntagen und allgemeinen Festtagen auf zwei Stunden zu beschäftigen, insoweit die jüdischen Geschäftsinhaber im Voraus sich verpslichten, ihre Geschäfte an Sabbathen und jüdischen Feiertagen sest geschlossen zu halten.

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, daß die Münchener Gemeindebehörden im April 1907 eine entsprechende Ausnahme vom Gebote der allgemeinen Sonntagsruhe bereits angenommen haben, und daß im Auslande, z. B. in Galizien, in England, Holland und Nordamerika, ähnliche Einrichtungen bestehen:

Eine Abschrift des am 18. Mai 1907 in der Gemeindezeitung in München veröffentlichten Ortsstatuts fügen wir ergebenst bei, ebenso ein Exemplar des galizischen Gesetzblattes vom 30. Oftober 1905 und ein Exemplar der "Faktory and Workshop Act 1901 (Edw. 7 c. 22)".

Abschrift dieser Eingabe ohne Anlagen beehren wir uns gleichzeitig Sr. Excellenz dem Herrn Staatssekretar des Reichsamts

des Innern zu unterbreiten.

Berband ber Deutschen Juden.

# fragebogen

### betreffend Sonntagsarbeit bei Sabbathruhe in Kontoren und Engrosgeschäften.

1. Der Beirat für Arbeiterstatistik beim Reichsamt für Statistik hat dem Reichsamt des Innern folgenden Beschluß vorgeschlagen

(Prototoll vom 5. Juli 1905):

In Kontoren und kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind, dürsen Gehilsen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Feststagen nicht beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes (§ 142 G. D.) kann diese Veschäftigung für alle oder einzelne Zweige dieser Betriebe bis zu zwei Stunden gestattet werden.

2. Der angebogene Fragebogen bezweckt daher die Sammlung von Material, welches den Reichsbehörden ohne Ungabe der einzelnen Namen unterbreitet werden soll, um gesetliche Lusnahmen zugunsten der Sonntagsarbeit solcher Kontore und Engrosgeschäfte zu ermöglichen, die am Sonnabend geschlossen sind. Die offenen Verkaufsstellen sind in diesem Zusammenhange nicht zu berücksichtigen.

3. Wird neben offenem Verkaufsgeschäft ein Kontor ohne Verkaufsstelle betrieben, so ist der Fragebogen für letteren Zweig auszufüllen.

4. Sorgfältige Ausfüllung und Rücksendung binnen einer Woche wird erbeten.

5. Beitere Formulare werden gern nachgeliefert Bir bitten um Berbreitung in den beteiligten Kreisen.

Antworten. Fragen. 1. Drt: Bezirk: Staat: 2. Firma: 3. Genaue Angabe des Geschäftszweiges (Branche): Haben Sie Saisonarbeit? 4. a) Ist der gesamte Betrieb an allen Sabbathen und jüdischen Feiertagen ge= b) Kalls nein: ruht die Kontorarbeit? 5. Ruht an den chriftlichen Feiertagen und Sonntagen während der bisher gestatteten Arbeitsstunden Ihr Geschäfts= betrieb; bezw. in welchem Umfange? Digitized by Google

#### Fragen.

#### Antworten.

- 6. Wird die Arbeit in Ihrem Kontor nach Sabbathausgang aufgenommen?
- 7. Hat die Firma besoldete Angestellte?
- 8. Im Bejahungsfalle:
  - a) wieviele Juden: männliche:
  - weibliche:
    b) wieviele Christen:
    männliche:
    weibliche:
- 9. Wünscht die Firma bei Durchführung der Sonntagsruhe die Erlaubnis, ihre jüdischen Angestellten im Kontor an Sonntagen und criftlichen Feiertagen arbeiten zu lassen?
- 10. 3m Bejahungsfalle:
  - a) Für welche Tageszeit? b) In welchem Umfange?
- 11. Würden Sie bereit sein, in einer im voraus, etwa jedesmal auf ein Kalenders jahr abgegebenen Erklärung sich zu verpflichten, die jüdische Sabbathruhe zu beobachten?
- 12. Gewähren Sie Ihren Angestellten Sommer- oder sonstigen Urlaub? Falls ja, würden Sie diesen Urlaub auch bei erweiterter bezw. gänzlich durchge- führter Sonntagsruhe gewähren?
- 13. Wieviel beträgt jett die tägliche Arbeitszeit in Ihrem Kontor an Wochentagen? Würden Sie bei erweiterter Sonnztagsruhe genötigt sein, die wochentägzliche Arbeitszeit auszudehnen?
- 14. Ziehen Sie eine Regelung der Sonntagsruhe durch Ortsstatut einer solchen durch Reichsgesetz vor?
- 15. Bemerkungen.

Datum:

Unterschrift:

Wohnung:

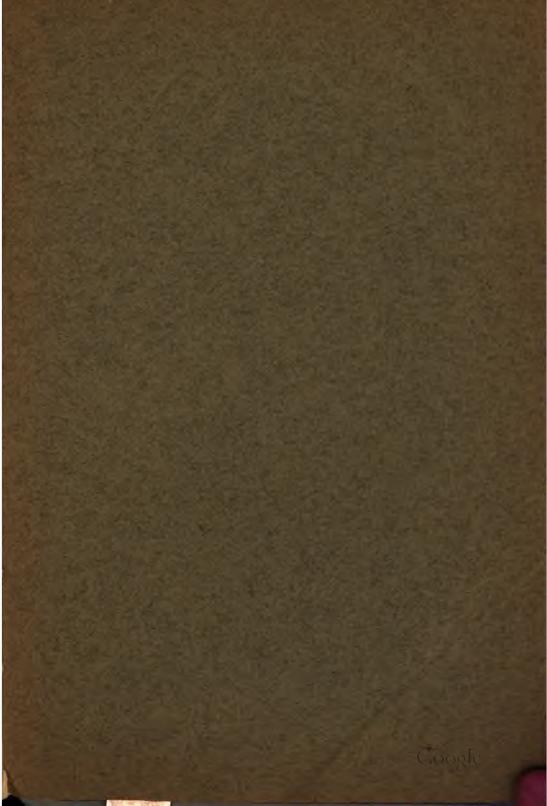



| DATE DUE |     |     |      |
|----------|-----|-----|------|
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          | 127 |     |      |
|          |     |     |      |
|          | ,   |     |      |
| The same | - " |     |      |
|          |     |     |      |
|          |     |     |      |
|          | 500 |     |      |
|          |     |     | 4 21 |
| 700      |     | 13. | -    |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

Digitized by Goog

